# Werke

Johann Wolfgang von Goethe, Gustav von ...

KEA 135 (I, 41) pt. 2)



THE GIFT OF.

19165

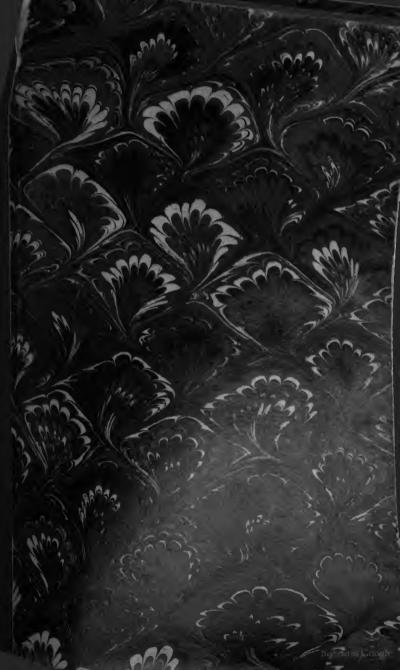

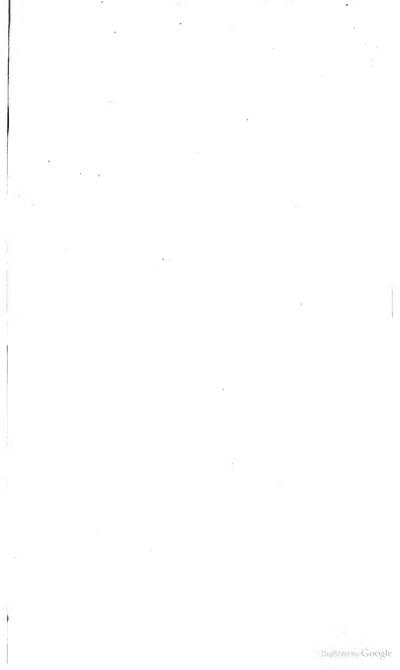

# Goethes Werke

Berausgegeben

im

Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen



41. Band

3meite Abtheilung

Weimar Hermann Böhlaus Nachfolger 1903. Mrs. J. S. Hudison

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY OCT, 3 1 1980

## Inhalt.

(Ungebrudtes ober bisher noch nicht in die Werte Aufgenommenes ift mit " bezeichnet.)

#### Literatur.

#### Über Kunft und Alterthum. Mittheilungen im vierten bis fechsten Bande. 1823—1832.

| Cabriele von Johanna Schopenhauer                       | 5-10     |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Manzoni an Goethe. Übersetzung                          | 11-18    |
| Rotizen                                                 |          |
| [I.] Rameau's Neffe bon Diberot                         |          |
| (vg                                                     | 1. 85-88 |
| [11.] Touti Rameh, überfest von Professor Ifen,         |          |
| mit Anmerkungen und Zugaben von Pro-                    |          |
| feffor Rosegarten                                       | 16-19    |
| [III.] Bolksgefänge abermals empfohlen                  | 20. 21   |
| [IV.] Bieberholte Entschuldigung und Bitte              | 22       |
| [V.] Selbstbiographie                                   |          |
| [VI.] Archiv des Dichters und Schriftstellers           | 25 - 28  |
| (vgl. 75. 76                                            | ; 89-92) |
| [VII.] Lebensbekenntniffe im Auszug                     | 29 - 31  |
| Phaethon, Tragodie des Euripides. Bersuch einer Wieder= |          |
| herstellung aus Bruchstücken                            | 32 - 47  |
| (vgl. 59-63;                                            | 243-246) |
| Deutscher Naturbichter                                  | 48-51    |
| Auftua Möfer                                            | 59_59    |

|                                                     | Geite                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Bu Phaethon bes Guripides                           | 59 - 63                 |
| Die tragifchen Tetralogien ber Griechen, Programm   |                         |
| von hermann                                         | 64 - 68                 |
| Spanifche Romanzen, überfett von Beauregard Pandin  | 69 - 72                 |
| Auftlärung                                          | 73. 74                  |
| Sicherung meines literarifchen Rachlaffes           | 75. 76                  |
| Bei Gelegenheit bes Schaufpiels bie Philosophen von |                         |
| Paliffot                                            | 77 - 80                 |
| Refrolog des beutschen Gil Blas                     | 81 - 83                 |
| Die Berlobung, eine Novelle von Ludwig Tiedt        | 84                      |
| Rameau's Reffe. In Bezug auf Runft und Alterthum    |                         |
| Theil IV. Heft 1. Seite 159                         | 85 - 88                 |
| Sicherung meines literarischen Rachlaffes und Bor-  |                         |
| bereitung zu einer echten vollständigen Ausgabe     | 00 00                   |
| meiner Werke                                        | 89-92                   |
| Einzelnes. [I.] [Shakespeare. Schweinichen]         | 93                      |
| Cain. A mystery by Lord Byron                       | 94 - 99                 |
|                                                     | 100-102                 |
|                                                     | 103—109<br>l. 217. 218) |
|                                                     | 110-113                 |
|                                                     | 1. 267. 268)<br>114-118 |
|                                                     | 119 - 124               |
| Don Alonzo ou l'Espagne, Histoire contemporaine     | 113—124                 |
| 10,                                                 | 125 <b>—</b> 135        |
| 1                                                   |                         |
| Serbische Lieder                                    | ; 463-469)              |
|                                                     | 154-166                 |
| [Medwin, Gespräche mit Lord Byron]                  | 154                     |
| Friedrich von Raumer, Gefchichte ber Soben=         |                         |
| ftaufen                                             | 155. 156                |
| [Wachler, Handbuch ber Geschichte ber Literatur]    | 157. 158                |
| Stiedenroth, Pfochologie jur Erflarung ber          |                         |
|                                                     | 159. 160                |

|                                                      | Se     | ite      |
|------------------------------------------------------|--------|----------|
| Windischmann, Über etwas bas ber Beilfunft           |        |          |
| Noth thut                                            | 161.   | 162      |
| Beinroths Anthropologie                              | 16     | 3        |
| [Literarisches Conversationsblatt]                   | 164-   | -166     |
| Charon und Charos                                    | 16     | 7        |
| Einzelnes. [III.] [Shakespeare]                      | 16     | 8        |
| Plato als Mitgenoffe einer driftlichen Offenbarung . | 169-   | -176     |
| Oeuvres dramatiques de Goethe, traduites de l'alle-  |        |          |
| mand                                                 | 177-   | 198      |
| (vgl. 201-20                                         | 4; 339 | -341)    |
| Borwort [au Edermanns Auffat: Uber Goethe's Re-      | 100    |          |
| cenfionen für die Frankfurter gelehrten Anzeigen]    | 199.   | 200      |
| Notice sur la vie et les ouvrages de Goethe par      |        |          |
| Albert Stapfer                                       | 201-   | -204     |
| Rurze Anzeigen                                       | 205-   | -218     |
| [I.] Graf Chuard Raczynsty's Mahlerische Reise       | 205.   | 206      |
| [II.] Reifen und Untersuchungen in Griechenland      |        |          |
| von Bröndsteb                                        | 207.   | 208      |
| [III.] Universalhiftorifche Übersicht ber Geschichte |        |          |
| ber alten Welt und ihrer Cultur von                  |        |          |
| Schlosser                                            | 209.   | 210      |
| [IV.] Die elegischen Dichter ber Gellenen bon Dr.    |        |          |
| Beber                                                | 211-   | 213      |
| [V.] Ferienschriften von Rarl Bell                   | 214.   | 215      |
| [VI.] Gefchichtliche Entwidlung ber Begriffe von     |        |          |
| Recht, Staat und Politit von Friedrich               |        |          |
| von Raumer                                           | 21     | <u>6</u> |
| [VII.] Gerbifche Lieber, überfest von Talvi, zweis   |        |          |
| ter Theil; Lettische Lieber, von Rhesa;              |        |          |
| Frithiof, durch Amalie von Helvig, aus               |        |          |
| bem Schwedischen                                     | 217.   |          |
| Blias, in Proja überfett von Zauper, Obhffee, freie  | (vgl.  | 327)     |
| Rachbilbung in zehnzeiligen Reimstrophen von Beb-    |        |          |
| wig hülle                                            | 21     | 9        |
| über epische und bramatische Dichtung von Goethe und |        | -        |
| Schiller                                             | 220-   | -224     |
|                                                      |        |          |

|                                                     | Seite           |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Über das Lehrgedicht                                | 225 - 227       |
| Aus bem Frangöfischen bes Globe                     | 228-234         |
| Homer noch einmal                                   | 235. 236        |
| Die Bacchantinnen des Euripides                     |                 |
| Euripides Phaethon. (Zu Runft und Alterthum         |                 |
| Theil IV. Heft 2. Seite 26.)                        | 243-246         |
| Nachlese zu Aristoteles Poetik                      | 247 - 251       |
| Lorenz Sterne                                       | 252. 253        |
| The first edition of the Tragedy of Hamlet by       |                 |
| William Shakespeare                                 | 254-259         |
| Le Tasse, drame historique par Alexandre Duval      | <b>260—266</b>  |
| Barnhagen bon Enfe's Biographien                    | <b>267. 268</b> |
| Solgers nachgelaffene Schriften und Briefwechfel    | 269-271         |
| Chinefifches                                        | 272-275         |
| Moderne Guelfen und Chibellinen                     | 276. 277        |
| Bemerkung und Wint                                  | <b>27</b> 8     |
| Reueste deutsche Boefie                             |                 |
| Serbische Gebichte                                  |                 |
| Das Reuefte ferbischer Literatur                    |                 |
| Böhmische Poesie                                    | 288. 289        |
|                                                     | (vgl. 329)      |
| Helena. Zwischenspiel zu Fauft                      |                 |
| Stoff und Gehalt, jur Bearbeitung vorgeschlagen     | 293 - 297       |
| Die erfte Lieferung ber Tafchenausgabe von Goethe's |                 |
| Berfen                                              | <b>298</b>      |
| Bezüge nach außen                                   | 299 - 301       |
| The Life of Friedrich Schiller                      | 302. 303        |
| German Romance                                      | 304 - 307       |
| Rationale Dichtfunft                                | 308 - 329       |
| [I.] [Serbische Poesie]                             |                 |
| [II.] Servian popular poetry, translated by         |                 |
| J. Bowring                                          | 311. 312        |
| [III.] La Guzla, poésies illyriques                 | 313. 314        |

|                                                         | Citt    |     |
|---------------------------------------------------------|---------|-----|
| [IV.] Cours de littérature grecque moderne              | 0.00    |     |
| par Jacovaky Rizo Néroulos                              |         |     |
| [V.] Leukothea von Dr. Rarl Jen                         | 324     |     |
| [VI.] Neugriechische Boltslieder, herausgegeben von     |         |     |
| Rind                                                    | 325. 3  | 326 |
| [VII.] Dainos oder litthauische Bolkslieder, heraus-    |         |     |
| gegeben von Rhefa                                       | 327     |     |
| [VIII.] 3. F. Caftelli's Gedichte in niederöfterreichi= |         |     |
| scher Munbart                                           | 328     |     |
| [IX.] Altböhmische Gedichte                             | 329     |     |
| Bum nahern Berftandniß des Bedichts: "Dem Ronige        |         |     |
| die Muse"                                               | 330-3   | 333 |
| Histoire de la vie et des ouvrages de Molière par       |         |     |
| J. Taschereau                                           | 334.    | 335 |
| Richelieu ou la journée des dupes, comédie histo-       |         |     |
| rique par Lemercier                                     | 336 - 3 | 338 |
| Faust, tragédie de Monsieur de Goethe, traduite         |         |     |
| en français par Monsieur Stapfer, ornée de XVII         |         |     |
| dessins par Monsieur Delacroix                          | 339-3   | 341 |
| Élisabeth de France, tragédie par Alexandre Soumet      | 342, 3  | 343 |
| Perkins Warbeck, drame historique par Fontan            | 344     |     |
| Idées sur la philosophie de l'histoire de l'huma-       |         |     |
| nité par Herder, traduites par Quinet                   | 345     |     |
| Wallenstein. From the German of Frederick               |         |     |
| Schiller                                                | 346.    | 347 |
| [Edinburgh Reviews]                                     | 348-    | 350 |
| L'Eco, Giornale di Scienze, Lettere, Arti, Com-         |         |     |
| mercio e Teatri                                         | 351.    | 352 |
| Cunomia von Dr. Rarl Ifen                               |         | 3   |
| Taufend und ein Tag. Morgenländische Erzählungen,       |         |     |
| nach von der Hagens Uberfetung                          | 354.    | 355 |
| Alfred Nicolovius, Über Goethe                          | 356.    | 357 |
| Seleng in Chinhurgh Roris und Mosfon                    |         | 3   |

#### Inhalt.

|        |                   |                    |       |       |      |     |    |    |     |      |     |    | S    | ite          |
|--------|-------------------|--------------------|-------|-------|------|-----|----|----|-----|------|-----|----|------|--------------|
| Aus 1  | bem Rach          | lağ .              |       |       |      |     |    |    |     |      |     |    | 361- | <b>-37</b> 8 |
|        | Epochen           | gefellig           | er I  | Bilbu | ng   |     |    |    |     |      |     |    | 361. | 362          |
|        | Le Livr           | e des              | Cen   | t-et  | - un |     |    |    |     |      |     |    | 363- | -374         |
|        | Wohlger           | neinte             | Erwi  | beru  | ng   |     |    |    |     |      |     |    | 375- | <b>-37</b> 8 |
| Anhai  | tg.<br>*Joseph    | Haydr              | 8 S   | djöpj | ung  |     |    |    |     |      |     |    | 381- | -386         |
| Lesari | en [die L         | esarter            | zu    | S 25  | 2-   | 380 | si | eh | е В | d. 4 | 12, | 1] | 389- | -558         |
|        | *Gerbifd          | he Lite            | ratur | t .   |      |     |    |    |     |      |     |    | 463- | <b>-4</b> 69 |
|        | *[Danz,<br>geschi | Lehrbu<br>ichte] . |       |       |      | •   | •  |    |     |      |     |    | 508. | 509          |

# Literatur.

# Über Runst und Alterthum.

Mittheilungen im vierten bis sechsten Bande. 1823—1832.

#### Gabriele

nod

#### Johanna Schopenhauer.

Ich las die drei Bände dieses mir längst vortheils haft genannten Romans mit der größten Gemüthseruhe zwischen den hohen Fichtenwäldern von Marienbad, unter dem blausten himmel, in reinster leichtester Luft, daher auch mit aller Empfänglichteit, die man zum Genuß eines jeden dichterischen Erzeugnisses mitwingen sollte. Was ich darüber auf einsamen Spaziergängen in meine Schreibtasel bemerkte, lasse ich hier ohne künstliche Ordnung, gemüthlich wohlmeinend nach einander folgen. Denn weder auf Anzeige und Anpreisung, noch auf Urtheil und Entwickelung kann 15 es hier angesehen sein, der allgemeine Beisall hat uns hierin schon vorgegriffen.

Cabriele fetzt ein reiches Leben voraus und zeigt große Reife einer baher gewonnenen Bilbung. Alles ist nach dem Wirklichen gezeichnet, doch kein Zug dem 20 Ganzen fremd; die gewöhnlichen Lebensvorkommnisse fehr anmuthig verarbeitet. Und so ist es eben recht: der Roman soll eigentlich das wahre Leben sein, nur folgerecht, was dem Leben abgeht.

Epische, halbepische Dichtung verlangt eine Hauptfigur, die bei vorwaltender Thätigkeit durch den Mann, s bei überwiegendem Leiden durch die Frau vorgestellt wird. Dießmal ist einem anziehenden weiblichen Wesen die schwerste Rolle zugetheilt, die sie mit höchster Zartheit und Anmuth durch unerträgliche Leiden durchführt. Die Mithandelnden alle sind Opfer von 10 klemmenden Widersprüchen, die sich aus nothwendigen und zusälligen Weltverhältnissen hervorthun; aus dem Conslict des Wollens, der Pflicht, der Leidenschaft, des Geseks, des Begehrens und der Sitte.

Jenes Cthisch=Allgemeine verkörpert sich nun im 15 Contrast der Charaktere, im Widerstreit der physischen und moralischen Kräfte, in Gebundenheit der Angewöhnungen, der häuslichen Zustände.

Hier bedarf es nun keines großen Personals, aber vollständig und in sich selbst vermannichsaltigt soll 20 es sein. Im Berlauf mehrerer Jahre treten die Personen auf und ab, entsernen sich, erscheinen wieder, haben gewonnen, verloren, sich verändert, ohne Widerspruch mit sich selbst.

Gabriele webet und weset in der vornehmeren 25 ausgebildeten Welt, die handelnden Personen sind sämmtlich begütert und dadurch in den Naturzustand des freisten Handelns und Wirkens versetzt. Schlösser und Landhäuser veranlassen manche anmuthige, bebeutende, nothwendige Ortsveränderung; Reisen in's Bad, in die Ferne beleben die Tagesordnung.

Als ich in diesem Sinne bor einer gebildeten Gessellschaft redete, fragte eine sorgsame Mutter: ob sie bieses Buch mit ihren Töchtern lesen könne? Dabei kam Folgendes zur Sprache:

Erziehung heißt: die Jugend an die Bedingungen gewöhnen, zu den Bedingungen bilden, unter denen 10 man in der Welt überhaupt, sodann aber in besondern Kreisen existiren kann. Der Roman hingegen stellt das Unbedingte als das Interessanteste vor, gerade das gränzenlose Streben, was uns aus der menschlichen Gesellschaft, was uns aus der Welt treibt, 15 unbedingte Leidenschaft; für die dann bei unüberssteilichen Hindernissen nur Besriedigung im Berzsweiseln bleibt, Ruhe nur im Tod.

Dieser eigenthümliche Charakter des tragischen Romans ist der Bersasserin auf schlichtem Wege sehr wohl gelungen, sie hat mit einsachen Mitteln große Rührung hervorzubringen gewußt; wie sie denn auch im Gang der Ereignisse das Ratürlich-Rührende aufzusassen weiß, das uns nicht schmerzlich und jammervoll, sondern durch überraschende Wahrheit der Zustände höchst anmuthia erareist.

Durchaus wohlthätig ist die Freiheit des Gemüthes, kraft welcher allein die wahre Rührung möglich wird. Daher denn auch die Facilität der allgemeinen Anordnung, des innern Ausdrucks, des äußern Stils. Gin heiteres Behagen theilt fich dem Leser mit.

Ginsichtige Anthropologie, sittlich = physiologe An= sichten, sogar durch Familien und Generationen durch = s geführt. Abstusung der Berhältnisse und Ableitung: Berwandtschaft, Gewohnheit, Neigung, Dankbarkeit, Freundschaft, bis zur leidenschaftlichsten Anhänglichkeit.

Keine Spur von Parteisinn, bösem Willen, Reckerei, vielmehr anmuthiges Gefühl eines allgemeinen 10 Wohlwollens; kein böses Princip, kein verhaßter Charakter, das Lobens- und Tadelnswerthe mehr in seiner Erscheinung, in seinen Folgen als durch Billigung oder Mißbilligung dargestellt.

Vom alten, schroffen, durch Eigensinn und Wahn 13 zuleht der Berrücktheit nahen Bater bis zur jüngsten, in die Welt tretenden, heitern Schönheit (wir meinen Iba), die zuleht als frische Bersucherin auftritt, ohne Wiederholung das Ähnliche.

Jener würdige Halbtolle, im Unnatürlichen ganz 20 wahr gehalten, wird gefordert, um die tragische Katasstrophe hervorzubringen. Dem wunderlichen Better verzeiht man alles, seiner eigenthümlichen Seltsamkeit und Beschränktheit wegen; er spielt den Grazioso in dieser Tragödie und steht den thätigsten des Calderon 22 nicht nach.

Eine gewiffe Krantlichkeit gibt man der Haupt= figur als ihrer Individualität angehörig gerne zu,

ja man fordert sie. Die schwereren Krankheitsparoxysmen betrachtet man wie eine Art längeren tieseren Schlases, ohne den eine solche Organisation nicht bestehen könnte.

Die übrigen Personen sind körperlich gesund, allenfalls verwundet; sie leiden nur an der Seele, nirgends wird man Schwächlickkeit gewahr.

Hier verläßt mich nun die Erinnerung meines einfamen Betrachtens. Nachstehendes Aphoristische wird der wohltwollende Leser selbst einschalten.

Mitten im Elemente der Convenienzen erscheint ein durchaus Natürliches der Bezüge, Mannichfaltigteit des Herkommens der Personen und besonders fruchtbare Folgen früherer Verhältnisse.

Sitten und Arten ber neuften Welt find daß durche waltende Coftüm; fogar wird die neufte, zarteste, wirksamste Giftart eingeführt.

Fortschritt edler Gesinnung und Handelns, wodurch der Übergang in's wahrhast Große leicht, ja 20 nothwendig wird.

Nichts Phantastisches, fogar das Imaginative schließt fich rationell an's Wirkliche.

Das Problematische, an's Unwahrscheinliche gr zend, befürwortet sich selbst und ist mit großer Kl heit behandelt.

Und fo sei eine reine freundliche Theilnahme tr lich und dankbar ausgesprochen.

Marienbad, Ende Juni 1822.

## Manzoni an Goethe. Übersetzung.

So sehr das literarische Verbeugen und Dantsgagen außer Credit gekommen, so hoff' ich doch, Sie werden diesen aufrichtigen Ausdruck eines dankbaren Gemüthes nicht verschmähen; denn wenn während der Arbeit an der Tragödie des Grasen Carmagnola mir jemand vorausgesagt hätte, daß Goethe sie lesen würde, so wäre es mir die größte Ausmunterung gestesen, hätte mir die Hoffnung eines unerwarteten Preises dargeboten. Sie können sich daher denken, was ich fühlen mußte zu sehen, daß Sie meine Arbeit einer liebevollen Betrachtung würdigten, um dersselben vor dem Publicum ein so wohlwollendes Zeugsniß geben zu können.

Aber außer dem Werth, welchen eine solche Beistimmung für einen jeden hätte, machten einige besondere Umftände sie für mich unschätzbar. Und so sei mir vergönnt diese vorzutragen, um zu zeigen, wie meine Dankbarkeit doppelt sein müsse.

Ohne von benjenigen zu sprechen, welche meine Arbeit öffentlich mit Spott behandelten, so saben boch

auch folde Rrititer, welche gunftiger bavon urtheilten, beinabe alles und jedes von einer andern Seite an, als ich es gedacht hatte; fie lobten Dinge, auf die ich weniger Werth legte, und tabelten mich, als hatt' ich die bekannteften Bedingungen einer bramatifden Dich- 5 tung überseben ober bergessen, ba ich boch eben in Diefem Buncte die Frucht meines reinften und beharrlichsten Nachbentens zu erblicken glaubte. So war benn auch die etwanige Gunft des Bublicums nur dem Chor und dem fünften Act zugetheilt, und 10 es wollte icheinen, als wenn niemand in diefer Tragöbie dasjenige finden konne, mas ich hineinzulegen beabfichtigte; fo daß ich aulest aweifeln mußte, ob mein Borfat felbft nicht ein Bahn gewefen, ober mindeftens, ob ich ihn habe gur Wirkung führen 15 tonnen. Selbst gelang es einigen Freunden nicht mich zu beruhigen, ob ich schon beren Urtheil höchlich au ichaten habe, benn die tägliche Mittheilung, die Übereinftimmung vieler Ibeen nahmen ihren Worten jene Art von Autorität, welche ein auswärtiges, 20 neues, weder hervorgerufenes noch durchgesprochenes Gutachten haben muß.

In bieser peinlichen und lähmenden Ungewißheit, was konnte mich mehr überraschen und aufmuntern, als die Stimme des Meisters zu hören, zu vernehmen, 25 daß er meine Absicht nicht unwürdig von ihm durch= schaut zu werden geglaubt, und in seinen reinen und leuchtenden Worten den ursprünglichen Sinn meiner

Borfätze zu finden. Diese Stimme belebt mich, in solchen Bemühungen freudig fortzusahren und mich in der Überzeugung zu befestigen, daß, ein Geisteswerk am sichersten durchzusühren, das beste Mittel sei, sest- zuhalten an der lebhasten und ruhigen Betrachtung des Gegenstandes, den man behandelt, ohne sich um die conventionellen Regeln zu bekümmern und um die meist augenblicklichen Anforderungen des größten Theils der Leser.

- Sodann muß ich aber bekennen, daß die Abtheilung der Personen in geschichtliche und ideelle ganz mein Fehler sei, verursacht durch eine allzugroße Unhängslickeit an daß genau Geschichtliche, welche mich bewog, die realen Personen von denjenigen zu trennen, bie ich ersann, um eine Classe, eine Meinung, ein Interesse vorzustellen. In einer neuern Arbeit hatte ich schon diesen Unterschied ausgegeben, und es freut mich, dadurch Ihrer Anmahnung zuvorgekommen zu sein.
- 20 Mailand, den 23. Januar 1821.

### Notizen.

[1.]

#### Rameau's Reffe von Diderot.

In dem Jahre 1805 übersetzte ich Rameau's Ressen von Diderot aus dem Manuscript, welches der Berleger zurücknahm in Absicht, das Original, swenn erst das Publicum durch die Übersetzung aus= merksam geworden, gleichfalls abdrucken zu lassen. Die Invasion der Franzosen im solgenden Jahre, der dadurch ausgeregte leidenschaftliche Haß gegen die= selben und ihre Sprache, die lange Dauer einer trau= 10 rigen Epoche verhinderten das Borhaben, welches dis auf den heutigen Tag noch nicht ausgeführt worden.

Als man aber im Jahre 1818 die sämmtlichen Werke Diderots an die Sammlung französischer Prosaisten anzuschließen gedachte und deßhalb eine 15 vorläusige Anzeige herausgab, erwähnte man auch dieses verborgenen Manuscripts, welches nur durch eine deutsche Übersehung bekannt sei, nach welcher man den Inhalt dieses wunderlichen Werkes umständlich anzeigte und zugleich einige Stellen nicht 20

unglücklich wieder in's Französische übertrug. Man wollte zwar den Dialog nicht als ein Meisterwerk gelten Lassen, fand ihn aber doch der originalen Feder Diderots würdig, welches wohl eben so viel heißen bill.

Die Sache kam noch einigemal in Anregung, aber ohne weitern Erfolg; endlich erschien im Jahr 1821 in Paris: Le Neveu de Rameau, dialogue, ouvrage posthume et inedit par Diderot und machte wie billig 10 sehr großes Aufsehen. Man hielt es eine Zeitlang für das Original, bis endlich die humoristische Schelmerei einer Zurückübersehung entdeckt ward.

Ich habe bis jest noch keine Vergleichung anstellen können; Pariser Freunde jedoch, welche die Veransis lassung gaben und den Unternehmer Schritt vor Schritt begleiteten, versichern, daß die Arbeit wohl gerathen sei und noch besser ausgefallen sein würde, wenn der junge talentreiche feurige Überseser sich noch näher an's Deutsche gehalten hätte.

Ob der Name des werthen Mannes schon bekannt sei, wüßte ich nicht zu sagen, auch halte ich mich nicht berechtigt ihn zu nennen, obwohl er sich mir durch freundliche Zuschrift eines Exemplars gleich nach Erscheinung des Werkchens entdeckt hatte.

#### $[\Pi.]$

#### Touti Rameh,

übersett von Professor Iten, mit Anmerkungen und Zugaben von Professor Rosegarten.

Es wird mit Recht bas Bapageienbuch genannt. benn der Bapagei spielt die Sauptperson, und gwar 5 folgendermaken: Gine ichone junge Frau, in 216wefenheit ihres Gemahls, verliebt fich in einen von ungefähr erblickten Fremden; burch eine 3mifchenperson wird ausgemacht, es sei weniger gefährlich, ihn zu fuchen, als ihn zu fich einzuladen. Run putt fie 10 fich auf bas iconfte, will aber boch ben Schritt nicht gang auf ihre Gefahr thun und fragt bei einbrechender Racht ben bamonifch-weisen Sausbavageien um Rath. welcher die Lift erdentt, durch intereffante, aber weit= läufig ausgesponnene Erzählungen die Liebestrante bis 15 jum Morgen hinzuhalten. Dieß wiederholt fich alle Nacht, und man erkennt hieran die Favoritform der Orientalen, wodurch fie ihre granzenlofen Mahrchen in eine Urt bon Busammenhang ju bringen fuchten.

Wir unterscheiben nunmehr gleich ein alteres Touti 20 Rameh, von einem Dichter Sijai edofn Rechichebi,

im Jahr Chrifti 1329 vollendet, der darin ältere Erzählungen indischen Ursprungs bearbeitet hatte; hievon gibt uns Professor Kosegarten im Anhange genugsame Kenntniß.

Die neuere Behandlung durch Muhamed Kaderi, das von Herrn Ifen übersetzte Werk, fällt wahrscheinlich in den Anfang des siedzehnten Jahrhunderts.

Höchst interessant ist es daher, dasjenige, was uns aus dem alten mitgetheilt wird, mit dem neuen zu vergleichen; jenes hat große Fülle, echt orientalische poetische Borstellungsarten, die Erzählung ist aussührlich bis zur Weitläusigkeit, die unerläßliche Wiedershołung durchgängig abwechselnd und vermannichsaltigt, wir sinden die echten Eigenschaften einer wohl durchsbachten originellen Behandlung.

Die neuere zeigt bagegen, daß die öftlichen Bölker in zweihundert Jahren viel prosaischer geworden und sich schon mit einem bloßen Auszug, mit dem nackten Stoff, dem mährchenhaften, von allem Schmuck ent= 20 blößten Gerippe begnügen mochten. Indessen ist es wohl denkbar, daß diese Behandlungsweise dem West= länder für's erste mehr zusage als die ältere mit allen großen Vorzügen.

Daher wiffen wir Herrn Iken vielen Dank, daß 20 er dieses Werk vorläusig in die deutsche Literatur eingeführt, Interesse dafür erregt und unsern jüngern talentvollen Schriftstellern Gelegenheit gegeben, sich an manchen bisher unbekannten Geschichten nach Goethes Werk. 41. Bd. 2. Abis. eigener Weise hervorzuthun und einiges ganz Bortreffliche auf deutschen Grund und Boden zu verpstanzen, welches denn zunächst den Almanachen und Taschenbüchern frischen Succurs zuführen könnte.

Run aber enthalten wir uns zum Schluß kaum seiner motivirtern Belobung des ältern Touti Rameh und bemerken, daß eben die Fülle, Weitläufigkeit, Umftändlichkeit zu der Anlage des Ganzen höchft nothwendig sei: denn wer eine leidenschaftlich Entzündete bei Einbruch der Nacht von dem Weg zu 10 ihrem Liebhaber abhalten will, der muß nicht allein wohl ersonnene, bedeutende, gehaltreiche Mährchen bezreit halten, sondern er muß auch in der Ausführung so reich, exuberant, reizend und anregend sein, daß die Einbildungskraft, vor solcher Kraft staunend, nicht 15 wüßte, twohin sie sich wenden, wie sie alles fassen solle. Wie uns ja eine schwe Person, herrlich geschmückt, noch schwer vorkommt und wir, zwischen Gestalt und Hülle schwankend, hin und her gezogen werden.

Und so gibt das alte Werk, obgleich nur in Prosa 20 geschrieben, vielleicht mehr als ein anderes den vollen Begriff des orientalischen Reichthums. Mit jeder Zeile wird man über die ganze Welt geführt, durch Gleichz nisse und Tropen, durch An= und Überhäufung verwandter Gegenstände. Das Meer, das, zum Geburts= 25 tag eines Königssohns geladen, mit allen seinen Schähen und Herrlichteiten anlangt, überfüllt die beweglichste Einbildungskraft.

Wie zierlich vermannichfaltigt der Autor jedesmal den Anfang einer Erzählung, wo er, um zu sagen daß es Nacht geworden sei, die lieblichsten Gleichnisse vorzutragen weiß; wir durchlausen immer von neuem 5 den ganzen Himmelsbogen, um hier die untergehende Sonne, dort den aufsteigenden Mond in frischer Gestalt zu begrüßen. Möge dieses Buch als genußreiche Borbereitung bald in jedermanns Händen sein und Herr Prosessor Kosegarten uns baldmöglichst die gesodachte ältere Bearbeitung ganz übersetzt geben, wornach uns die drei mitgetheilten Mährchen und Erzählungen aroße Begierde eingessöst haben.

#### [III.]

Boltsgefänge abermals empfohlen.

Meine frühere Vorliebe für eigenthumliche Volksgefänge hat späterhin nicht abgenommen, vielmehr ift fie durch reiche Mittheilungen von vielen Seiten her nur gesteigert worden.

Besonders erhielt ich von Often theils einzeln, theils in Maffen dergleichen Lieder verschiedener Böltersichaften; die Gesänge reichen vom Olympus bis an's baltische Meer und von dieser Linie immer landeeinwärts gegen Nordosten.

Die Unentschlossenheit aber zu irgend einer Herausgabe derselben mag theils daher abzuleiten sein, daß mich gar mannichfaltiges Interesse, hin= und widerzog, aber eigentlich ist folgendem Umstand die Schuld beizumessen.

Alle wahren Nationalgedichte durchlaufen einen kleinen Kreis, in welchem sie immer abgeschloffen wiederkehren; deßhalb werden sie in Massen monoton, indem sie immer nur einen und denselben beschränkten Zustand ausdrücken.

Man febe die fechs oben mitgetheilten neugriechi= ichen; man wird die kräftigen Contrafte awischen

10

15

20

tücktigem Freisinn in der Wildniß und einer zwar geordneten, aber doch immer unzulänglichen barbarischen Übergewalt bewundern. Allein vielleicht würde man mit einem Dußend oder anderthalben den widers spenstigen Charakter schon ganz dargestellt haben und auf Wiederholungen treffen, wie uns denn selbst besgegnet, daß wir, wie in unsern Volksliedern auch vorkommt, auf mehr oder weniger glückliche Variationen desselben Themas, auf zusammengeschmolzene fremdsartige Fragmente und dergleichen schon östers stoßen mußten.

Merkwürdig bleibt es jedoch, wie sehr die einzelnen, oben angedeuteten Bölkerschaften sich wirklich unter einander in ihren Liebern entschieden auszeichnen; welchen Charakter wir nicht im Allgemeinen aussprechen, sondern lieber nach und nach in den folgenben Heften durch Beispiele vorführen wollen.

Indem uns nun zu diesem Zweck von allen Seiten Beiträge höchst willkommen sein werden, so ersuchen wir schließlich den Freund, der uns im Sommer 1815 zu Wiesbaden neugriechische Lieder im Original und glücklich übersetzt vorlegte, einen baldigen Abdruck, der uns aber nicht vorgekommen, zusagend, sich mit uns hierüber zu verständigen und zu der ausgesproche= 25 nen löblichen Absicht mitzuwirken.

#### [IV.]

#### Wiederholte Entschuldigung und Bitte.

Wiederholte Entschuldigung und Bitte wegen unbeantworteter Briefe und mannichfaltiger Anträge auf Literatur bezüglich muß ich hier nothwendig anbringen.

Gerade zu vorstehenden Einzelnheiten bin ich durch gefällige Mittheilungen veranlaßt worden und kann nach meiner früheren Äußerung gar wohl auf eben diese Weise fortsahren, zum Vergnügen und Nutzen meiner Gönner und Freunde mit Heiterkeit beizutragen, 10 wie es der Geist und die Gelegenheit gibt.

Was Theilnahme an literarischen Unternehmungen betrifft, bitte ich zu bedenken, wie unmöglich es mir sei, darauf einzugehen; meine höchste Pflicht ist, nun meine Thätigkeit immer mehr in's Innere zu ziehen, 15 mich mit geprüften, vielzährigen, gleichgesinnten Freunden immer enger zu verbinden, mit ihnen Gegen-wärtiges zu arbeiten, das Vergangene nachzuholen, das Künstige vorzubereiten. Hierzu ermahnt ein nach dem andern herantretendes Jahr immer strenger und 20 strenger. Möge das, was noch zu leisten ist, überall mit Wohlwollen empfangen werden.

#### [V.]

#### Selbstbiographie.

Cellini sagt: Wenn ein Mann, der glaubt, etwas geleistet und ein bedeutendes Leben geführt zu haben, im vierzigsten Jahre steht, so soll er seine Lebenssbeschreibung beginnen, die ereignisvolle Zeit seiner Jugend treulich aufzeichnen und in der Folge weiter sortsahren.

Cellini hat ganz Recht: benn es ift keine Frage, baß uns die Fülle der Erinnerung, womit wir jene 10 erften Zeiten zu betrachten haben, nach und nach erlischt, daß die anmuthige Sinnlichkeit verschwindet und ein gebildeter Verstand durch seine Deutlichkeit jene Anmuth nicht ersehen kann.

Hiebei ist aber noch ein bedeutender Umstand wohl zu beachten: wir müssen eigentlich noch nah genug an unsern Irrthümern und Fehlern stehn, um sie liebenswürdig und in dem Grade reizend zu sinden, daß wir uns lebhast damit abgeben, jene Zustände wieder in uns hervorrusen, unsere Mängel mit Nach=20 sicht betrachten und mancher Fehler uns nicht schämen mögen. Kücken wir weiter in's Leben hinein, so gewinnt das alles ein anderes Ansehn, und man kommt

gulett beinahe in den Fall, wie jener Geometer nach Endigung eines Theaterftucks auszurufen: Was foll benn bas aber beweifen?

Wie man fich benn aber aus jeder gegründeten oder grundlosen hypochondrischen Ansicht nur durch 5 Thatigkeit retten kann, so muß man ben Antheil an ber Bergangenheit wieder in fich heraufrufen und fich wieder babin ftellen, wo man noch hofft, ein Mangel laffe fich ausfüllen, Fehler bermeiden, Übereilung fei au bandigen und Berfaumtes nachauholen.

Was wir zu diefem Zwecke verfucht und borgearbeitet, um ihn ficherer zu erreichen, was hiebei ein junger Bögling geleistet, davon gebe Nachstehendes näbere Renntnif.

10

#### [VI.]

### Ardiv bes Dichters und Schriftstellers.

Mehr als einmal während meiner Lebenszeit stellte ich mir die dreißig niedlichen Bände der Leffingischen Werke vor Augen, bedauerte den Trefslichen,
daß er nur die Ausgabe des ersten erlebt, und freute
mich des treuergebenen Bruders, der seine Anhänglichkeit an den Abgeschiedenen nicht deutlicher aussprechen
konnte, als daß er, selbst thätiger Literator, die
hinterlassenen Werke, Schriften, auch die kleineren
Gerzeugnisse und was sonst das Andenken des einzigen Mannes vollständig zu erhalten geschickt war,
unermüdet sammelte und unausgesetz zum Druck beförderte.

In solchem Falle ist dem Menschen wohl erlaubt, is der einer ähnlichen Lage sich bewußt ist, auf sich selbst zurückzukehren und eine Bergleichung anzustellen, was ihm gelungen oder mißlungen sei; was von ihm und für ihn geschehen und was ihm allenfalls zu thun noch obliege.

llnd so hab' ich mich benn einer besondern Gunft des leitenden Geistes zu erfreuen, ich sehe zwanzig Bände ästhetischer Arbeiten in geregelter Folge vor mir stehen, so manchen anderen der sich unmittel=bar anschließt, mehrere sodann gewissermaßen im 5 Widerspruch mit dem poetischen Wirken, so daß ich den Vorwurf zerstreuter und zerstückelter Thätigseit besürchten müßte, wenn derzenige getadelt werden könnte, der, dem eigenen Triebe seines Geistes solzgend, zugleich aber auch durch die Forderung der 10 Welt angeregt, sich bald hie, bald da versuchte und die Zeit, die man einem jeden auszuruhen verzönnt, mit vermannichsaltigtem Bestreben auszurüssen wußte.

Das übel freilich, das daher entstand, war, daß 15 bebeutende Borsähe nicht einmal angetreten, manch löbliches Unternehmen im Stocken gelassen wurde. Ich enthielt mich, manches auszuführen, weil ich bei gesteigerter Bildung das Besser zu leisten hoffte, besnuhte manches Gesammelte nicht, weil ich es volls 20 ständiger wünschte, zog keine Resultate aus dem Vorsliegenden, weil ich übereilten Ausspruch sürchtete.

Übersah ich nun öfters die große Masse, die vor mir lag, gewahrte ich das Gedruckte theils geordnet, theils ungeordnet, theils geschlossen, theils Ubschluß 25 erwartend, betrachtete ich, wie es unmöglich sei, in späteren Jahren alle die Fäden wieder aufzunehmen, die man in früherer Zeit hatte sallen lassen, oder

wohl gar solche wieder anzuknüpfen, von denen das Ende verschwunden war, so fühlte ich mich in wehmüthige Berworrenheit versetz, aus der ich mich, einzelne Bersuche nicht abschwörend, auf eine durchsgreisende Weise zu retten unternahm. Die Hauptsache war eine Sonderung aller der bei mir ziemlich ordentlich gehaltenen Fächer, die mich mehr oder weniger, srüher oder später beschäftigten; eine reinliche ordnungsgemäße Zusammenstellung aller Papiere, besonders solcher, die sich auf mein schriftstellerisches Leben beziehen, wobei nichts vernachlässigt noch unswürdig geachtet werden sollte.

Dieses Geschäft ist nun vollbracht; ein junger, frischer, in Bibliotheks = und Archivsgeschäften wohl=
15 bewanderter Mann hat es diesen Sommer über dergestalt geleistet, daß nicht allein Gedrucktes und Ungedrucktes, Gesammeltes und Zerstrentes vollsommen geordnet beisammen steht, sondern auch die Tagebücher, eingegangene und abgesendete Briese in einem Archiv beschlossen sind, nach allgemeinen und besondern Rubriken, Buchstaben und Rummern aller Art gesertigt, vor mir liegt, so daß mir sowohl jede vorzunehmende Arbeit höchst ersleichtert, als auch den Freunden, die sich meines Rachselassen. Jum besten in die Hände gearbeitet ist.

Den näheren ausführlichern Inhalt jenes bibliothekarisch-archivarischen Berzeichnisses lege ich nach und nach in diesen Heften vor, wobei ich manche an mich gelangte besondere Anfrage zu erwidern gedenke; was ich aber Größeres sogleich nach jener Leistung zu unternehmen gedrungen war, sagt nachstehender Aufsat umständlicher.

## [VII.]

# Lebensbefenntniffe im Auszug.

So oft ich mich entschloß, den Wünschen naher und ferner Freunde gemäß über einige meiner Gedichte irgend einen Aufschluß, von Lebensereignissen auslangende Rechenschaft zu geben, sah ich mich immer genöthigt, in Zeiten zurückzugehen, die mir selbst nicht mehr klar vor der Seele standen, und mich deßhalb manchen Vorarbeiten zu unterziehen, von denen kaum ein erwünschtes Resultat zu hoffen war. Ich habe 10 es dessen ungeachtet einigemal gewagt und man ist nicht ganz unzufrieden mit dem Versuch gewesen.

Dieses freundliche Ansinnen dauert nun immer fort, indessen andere liebe Theilnehmende versichern, daß sie mehr würden befriedigt sein, wenn ich in 15 einer Folge sowohl Arbeiten als Lebensereignisse, wie früher geschehen, darbringen wollte und künstig nicht, wie ich bisher manchmal gethan, treue Bekenntnisse sprungweis mittheilte. Auch hierüber scheint mir gerade bei dieser Gelegenheit eine nähere Erklärung nöthig.

Schon im Jahr 1819, als ich die Inhaltsfolge meiner sämmtlichen Schriften summarisch vorlegen wollte, sah ich mich zu tieser eingreisender Betrachtung gedrungen und ich bearbeitete einen zwar lakonischen, doch immer hinreichenden Entwurf meiner Lebensereignisse und der daraus hervorgegangenen schriftstellerischen Arbeiten bis auf gedachtes Jahr; sonderte ssodann, was sich auf Autorschaft bezieht, und so entstand das nackte chronologische Berzeichniß am Ende des zwanzigsten Bandes.

Seit gedachtem Jahre habe ich von Beit zu Beit in ruhigen Stunden fortgefahren, finnige Blide in's 10 vergangene Leben zu werfen und die nachfte Zeit auf gleiche Weise zu schematifiren, wozu mir benn ausführlichere Tagebücher erwünscht und hülfreich erschienen; nun liegen nicht allein biefe, sondern fo viel andere Documente nach vollbrachter archivarischer 15 Ordnung auf's Klarfte bor Augen, und ich finde mich gereigt, jenen Auszug aus meiner gangen Lebensgeschichte bergestalt auszugrbeiten, baf er bas Berlangen meiner Freunde vorläufig befriedige und ben Bunich nach fernerer Ausführung wenigstens gewiffer 20 Theile lebhaft errege, woraus denn der Bortheil entfpringt, daß ich die gerade jedesmal mir jusagende Epoche vollständig bearbeiten tann und der Lefer boch einen Naden hat, woran er fich burch die Lücken folge= recht burchhelfen moge. 25

Denn mich wegen einer theilweisen Behandlung zu rechtfertigen, darf ich mich nur auf einen jeden felbst berusen, und er wird mir gestehen, daß, wenn er sein eigenes Leben überdenkt, ihm gewisse Ereignisse lebhaft entgegen treten, andere hingegen, vor = und nachzeitige, in den Schatten zurückweichen, daß, wenn jene sich leuchtend aufdrängen, diese selbst mit Be= mühung kaum aus den Fluthen der Lethe wieder hervorzuheben sind.

E3 foll also vorerst meine anhaltende Arbeit sein, eine folche Bemühung, in so fern sie begonnen ist, fortzusehen, in so sern ich sie stelettartig sinde, mit 10 Fleisch und Gewand zu bekleiden und so weit zu führen, daß man sie nicht bloß sich zu unterrichten, sondern auch sich zu bergnügen lesen möge.

# Phaethon, Tragödie des Euripides.

Berfuch einer Wiederherftellung aus Bruchftücken.

Ehrfurchtsvoll an solche töstlichen Reliquien heran= 5 tretend, müssen wir vorerst alles aus der Einbildungs= traft auslöschen, was in späterer Zeit dieser einsach= großen Fabel angehestet worden, durchaus vergessen, wie Ovid und Nonnus sich verirren, den Schauplat derselben in's Universum erweiternd. Wir beschränken wuns in einer engen zusammengezogenen Localität, wie sie der griechischen Bühne wohl geziemen mochte; da= hin ladet uns der

## Prolog.

Des Ofeans, ber Thetis Tochter, Klymenen
11st Umarmt als Gatte Merops, dieses Landes Herr,
Das von dem vierbespannten Wagen allererst
Mit leisen Strahlen Phöbus morgendlich begrüßt;
25 Die Gluth des Königs aber wie sie sich erhebt,
Verbrennt das Ferne, Rahes aber mäßigt sie.
20 Dieß Land benennt ein nachbar-schwarzgesärbtes Bolt
Cos die glänzende, des Helios Rossestand.

Und awar mit Recht, benn rofenfingernd fpielt querft 10 Un leichten Bolfchen Gos bunten Bechielichers. Sier bricht fobann bes Bottes gange Rraft hervor, Der Tag und Stunden regelnd alles Bolt beberricht. Bon biefer Welfenfuften fteilem Unbeginn Das Sahr beftimmt ber breiten ausgebehnten Belt. 15 So fei ihm benn, bem Sausgott unferer Roniasburg, Berehrung, Breis und jeden Morgens frifch Gemuth. Much ich, ber Bachter, ibn ju grußen bier bereit, Rach biefen Commernachten, wo's nicht nachten will, Erfreue mich bes Tages por bem Tagesblid. 20 Und harre gern, boch ungebulbig, feiner Gluth. Die alles wieber bilbet mas die Racht entstellt. So fei benn aber beute mehr als je begrußt Des Tages Anglang! Feiert prachtig heute ja Merops, ber Berricher, feinem fraftig einzigen Cohn 25 Berbindungsfest mit gottgezeugter Nymphengier; Dekhalb fich alles regt und rührt im Saufe ichon. Doch fagen andere - Mikgunft maltet ftets im Bolf -Dag feiner Freuden innigfte Bufriedenheit, Der Cohn, ben er vermählet heute, Phaethon,

10

15

20

Nicht seiner Lenden sei; woher denn aber wohl? Doch schweige jeder, solche zarten Dinge sind Nicht glücklich anzurühren, die ein Gott verbirgt.

Bers 5. 6. Hier scheint der Dichter durch einen Widerspruch den Widerspruch der Erscheinung auflösen zu wollen; er spricht die Ersahrung aus: daß die Sonne das öftliche Land nicht versengt, da sie doch so nah und unmittelbar an ihm hervortritt, das gegen aber die südliche Erde, von der sie sich entsernt, so glühend heiß bescheint.

Bers 7. 8. Nicht über bem Ocean, sondern bießfeits am Rande der Erbe fuchen wir den Rubeplat ber himmlischen Roffe, wir finden teine Burg, wie fie Ovid prächtig auferbaut, alles ift einfach und geht natürlich zu. Im letten Often alfo, an ber Welt 5 Granze, wo ber Ocean an's feste Land umtreifend fich anschlieft, wird ihm von Thetis eine herrliche Tochter geboren, Klymene. Belios, als nächster Nachbar zu betrachten, entbrennt für fie in Liebe; fie gibt nach, boch unter der Bedingung, daß er einem aus ihnen 10 entsproffenen Sohn eine einzige Bitte nicht verfagen wolle. Indeffen wird fie an Merops, den Berricher jener äußerften Erbe, getraut und ber altliche Mann empfängt mit Freuden den im Stillen ihm zugebrachten Sohn. 15

Nachdem nun Phaethon herangewachsen, gedenkt ihn der Bater standesgemäß irgend einer Nymphe oder Halbgöttin zu verheirathen, der Jüngling aber, muthig, ruhm = und herrschsüchtig, erfährt zur bebeutenden Zeit, daß Helioß sein Bater sei, verlangt Bestätigung von der Mutter und will sich sogleich selbst überzeugen.

Alhmene. · Phaethon.

Rlymene.

So bift bu benn bem Chebett gang abgeneigt?

Phaethon.

Das bin ich nicht, doch einer Göttin foll ich nahn

35 Als Gatte, dieß beklemmet mir das Herz allein. Der Freie macht zum Knechte sich des Weibs, Berkaufend seinen Leib um Worgengift.

Rlymene.

D Cohn! foll ich es fagen? biefes fürchte nicht.

Phaethon.

Was mich beglüdt, ju fagen warum zauberft bu?

Rinmene.

40 So miffe benn: auch bu bift eines Gottes Sohn.

Phaethon.

Und weffen?

10

15

20

25

Rinmene.

Bist ein Sohn des Nachbargottes Helios, Der Morgens früh die Pserde hergestellt erregt, Geweckt von Gos, hoch-bestimmten Weg ergreist; Auch mich ergriss. Du aber bist die liebe Frucht.

Phaethon.

45 Wie, Mutter, darf ich willig glauben was erschreckt? Ich bin erschrocken vor so hohen Stammes Werth, Wenn dieß mir gleich ben ewig innern Flammenruf Des Herzens beutet, der zum Allerhöchsten treibt.

### Rlymene.

Befrag' ihn felber: benn es hat ber Sohn das Recht 50 Den Bater bringend anzugehn im Lebensdrang. Erinner' ihn, daß umarmend er mir zugesagt: Dir Einen Bunsch zu gewähren, aber keinen mehr. Gewährt er ihn, dann glaube fest, daß Helios Gezeugt dich hat; wo nicht, so log die Mutter dir.

Phaethon.

30 55 Wie find' ich mich jur heißen Wohnung Belios?

3\*

#### Rlymene.

Er felbst wird beinen Leib bewahren ber ihm lieb.

Phaethon.

Wenn er mein Bater ware, bu mir Wahrheit fprachft.

### Rlymene.

O glaub' es fest! Du überzeugft bich felbst bereinft.

### Phaethon.

Genug! Ich traue beines Worts Wahrhaftigkeit.
60 Doch eile jetzt von hinnen! Denn aus dem Palast
Rahn schon die Dienerinnen, die des schlummernden 10
Erzeugers Zimmer säubern, der Gemächer Prunk
Tagtäglich ordnen und mit vaterländischen
Gerüchen des Palasts Eingang zu füllen gehn.
65 Wenn dann der greise Vater von dem Schlummer sich

65 Wenn bann ber greise Bater von bem Schlummer sich Erhoben und ber Hochzeit frohes Fest mit mir Im Freien hier berebet, eil' ich flugs hinweg, Zu prüfen, ob bein Mund, o Mutter, Wahres sprach. (Beibe ab.)

Hier ift zu bemerken, daß das Stück sehr früh angeht, man muß es vor Sonnenaufgang denken und 20 dem Dichter zugeben, daß er in einen kurzen Zeitraum sehr viel zusammenpreßt. Es ließen sich hievon ältere und neuere Beispiele wohl anführen, wo das Dargestellte in einer gewissen Zeit unmöglich geschehen kann und doch geschieht. Auf dieser Fiction des Dichters 25 und der Zustimmung des Hörers und Schauers ruht die oft angesochtene und immer wiederkehrende dramatische Zeit- und Ortseinheit der Alten und Neuern.

Der nun folgende Chor spricht von der Gegend und was darin vorgeht ganz morgendlich. Man hört noch die Nachtigall fingen, wobei es höchst wichtig ift, daß ein Hochzeitgesang mit der Klage einer Mutter um ihren Sohn beginnt.

Chor ber Dienerinnen.

Leife, leife, wedt mir ben König nicht! 70 Morgenschlaf gönn' ich jebem, Greisem Haupt zu allererst. Kaum noch tagt es,

- Maum noch tagt es, Aber bereitet, vollendet das Wert! Roch weint im Hain Philomele
  - 75 Ihr sanft harmonisches Lied; In frühem Jammer ertönt
- 15 "Itys, o Itys", ihr Rufen! Syrinx-Ton hallt im Gebirg, Felsanklimmenber hirten Mufik;
  - 80 Es eilt schon fern auf die Trift Brauner Füllen muthige Schaar; Zum wilbaufjagenden Weidwert
- 3um wildaufjagenden Weidwerf Bieht schon der Jäger hinaus; Am Uferrande des Meers
  - 85 Tönt bes melobischen Schwans Lieb. Und es treibt in bie Wogen ben Nachen hinaus Windwehen und rauschender Ruderschlag;
  - Aufziehn sie bie Segel, Ausbläht sich bis zum mitteln Tau das Segel.
  - 90 So rüftet sich jeder jum andern Geschäft; Doch mich treibt Lieb' und Berehrung heraus,
- Des Gebieters frohliches Hochzeitfest Mit Gesang zu begehn; denn den Dienern

Schwillt freudig der Muth bei der Herrschaft

95 Sich fügenden Festen —

Doch brütet das Schickal Unglück aus,
Gleich trifft's auch schwer die treuen Hausgenossen.

Zum frohen Hochzeitsest ist dieser Tag bestimmt,
Den betend ich sonst ersehnt,

100 Daß mir am festlichen Morgen ber herrschaft bas Brautlieb

Bu fingen einst sei vergönnt. Götter gewährten, Zeiten brachten Meinem Herrn den schönen Tag. Drum tön', o Weihlied, zum frohen Brautsest! Doch seht, aus der Pforte der König tritt Mit dem heiligen Herold und Phaethon, Her schreiten die Dreie verbunden! O schweig' Mein Mund in Ruh! Denn Großes bewegt ihm die Seel anjeht:

Din gibt er ben Sohn in ber Che Gefet, In bie fugen brautlichen Banbe.

## Der Berold.

Ihr, bes Ckeanos Strand Anwohnende, Schweigt und höret! Tretet hinweg vom Bereich des Palastes!

Stehe von fern, Bolt!
Chrfurcht hegt vor dem nahenden Könige! —
Beil entsvrieße.

Frucht und Segen bem heitern Bereine, Welchem ihr Nahn gilt,

120 Des Vaters und des Sohns, die am Morgen heut Dieß Fest zu weihen beginnen. Drum schweige jeder 30 Mund!

10

15

20

Leider ist die nächste Scene so gut wie ganz verloren; allein man sieht aus der Lage selbst, daß sie von herrlichem Inhalt sein könnte. Ein Bater, der seinem Sohne ein seierlich Hochzeitsest bereitet, dagegen sein Sohn, der seiner Mutter erklärt hat, daß er unter diesen Anstalten sich wegschleichen und ein gefährliches Abenteuer unternehmen wolle, machen den wirksamsten Gegensatz und wir müßten uns sehr irren, wenn ihn Euripides nicht auch dialektisch zur Sprache geführt 10 hätte.

Und da wäre denn zu vermuthen, daß wenn der Bater zu Gunften des Gheftands gesprochen, der Sohn dagegen auch allenfalls argumentirt habe; die wenigen Worte, die balb auf den angeführten Chor folgen:

### Merops.

15

———— benn wenn ich Gutes sprach, —
geben unserer Vermuthung einiges Gewicht; aber nun
verläßt uns Licht und Leuchte. Sehen wir voraus,
daß der Vater den Vortheil, das Leben am Geburts=
20 orte sortzusehen, herausgehoben, so paßt die ablehnende
Untwort des Sohns ganz gut:

Phaethon.

Auf Erben grünet überall ein Baterland.

Gewiß wird dagegen der wohlhäbige Greis den Be-25 fit, an dem er so reich ist, hervorheben und wünschen, daß der Sohn in seine Fußtapfen trete; da könnten wir denn diesem das Fragment in den Mund legen:

### Phaethon.

Es sei gesagt! Den Reichen ist es eingezeugt Feige zu sein; was aber ist die Ursach' deß? Bielleicht daß Reichthum, weil er selber blind, Der Reichen Sinn verblendet wie des Glücks.

Wie es benn aber auch damit beschaffen mag gewesen sein, auf diese Scene folgte nothwendig ein abermaliger Eintritt des Chors. Wir vermuthen, daß die Menge sich hier zum Festzuge angestellt und geordnet, woraus schönere Motive hervorgehen als aus 10 dem Juge selbst. Wahrscheinlich hat hier der Dichter nach seiner Art das Bekannte, Verwandte, Herkömmliche in das Costüm seiner Fabel eingeslochten.

Indeh nun Aug' und Ohr des Zuschauers freudig und seierlich beschäftigt sind, schleicht Phaethon weg, 15 seinen göttlichen eigentlichen Vater aufzusuchen. Der Weg ist nicht weit, er darf nur die steilen Felsen hinabsteigen, an welchen die Sonnenpserde täglich heraufstürmen, ganz nah da unten ist ihre Ruhestätte; wir finden kein Hinderniß, uns unmittelbar vor den 20 Marstall des Phöbus zu versetzen.

Die nunmehr folgende, leider in dem Zusammenhang verlorne Scene war an sich vom größten Interesse und machte mit der vorhergehenden einen Contrast, twelcher schöner nicht gedacht werden kann. Der irdi- 25 sche Vater will den Sohn begründen wie sich selbst, der himmlische muß ihn abhalten, sich ihm gleich zu stellen. Sodann bemerken wir noch Folgendes: wir nehmen an, daß Phaethon, hinabgehend, mit sich nicht einig gewesen, welches Zeichen seiner Abkunft er sich vom Bater erbitten solle; nun als er die angespannten Berde hervorschnauben sieht, da regt sich sein kühner, des Vaters werther, göttlicher Muth und verlangt das Übermäßige, seine Kräfte weit Übersteigende.

Aus Fragmenten läßt sich vielleicht Folgendes schließen: die Anexkennung ist geschehen, der Sohn hat 10 den Wagen verlangt, der Vater abgeschlagen.

## Phobus.

Den Thoren zugesell' ich jenen Sterblichen, Den Bater, der den Söhnen, ungebildeten, 130 Den Bürgern auch des Reiches Zügel überläßt.

Sieraus läßt fich muthmaßen, daß Euripides nach seiner Weise das Gespräch in's Politische spielt, da Ovid nur menschliche, väterliche, wahrhaft rührende Argumente vorbringt.

### Phaethon.

20 Gin Anker rettet nicht das Schiff im Sturm, Drei aber wohl. Gin einziger Vorstand ist der Stadt Bu schwach, ein zweiter auch ist Noth gemeinem Heil.

Wir vermuthen, daß der Widerstreit zwischen Einund Mehrherrschaft umftändlich sei verhandelt worden. 25 Der Sohn, ungeduldig zulet, mag thätlich zu Werke gehn und dem Gespann sich nahen. Phöbus.

Berühre nicht bie Bügel,

135 Du Unersahrner, o mein Sohn! Den Wagen nicht Besteige, Lenkens unbelehrt.

Es scheint, Helios habe ihn auf rühmliche Thaten, s auf kriegerische Helbenübungen hingewiesen, wo so viel zu thun ist; ablehnend versetzt der Sohn:

Phaethon.

Den schlanken Bogen haff' ich, Spieß und Ubungsplat.

Der Bater mag ihn sodann im Gegensatz auf ein idnulisches Leben hinweisen.

Phöbus.

Die fühlenden, Baumschattenden Gezweige, sie umaxmen ihn.

Endlich hat Helios nachgegeben. Alles Borhergehende geschieht vor Sonnenaufgang; wie denn auch Ovid gar schön durch das Vorrücken der Aurora den Entschluß des Gottes beschleunigen läßt; der höchst besorgte Vater unterrichtet hastig den auf dem Wagen 20 stehenden Sohn.

Phöbus.

140 So fiehst bu obenum ben Ather granzenlos, Die Erbe hier im feuchten Arm bes Oceans, ferner:

So fahre hin! Den Dunsttreis Libhens meibe boch, Richt Feuchte hat er, sengt die Räber dir herab.

Die Abfahrt geschieht, und wir werden glücklicherweise durch ein Bruchstück benachrichtigt, wie es babei zugegangen; doch ift zu bemerken, daß die folgende Stelle Erzählung sei und also einem Boten angehöre.

### Angelos.

5

"Run fort! Zu den Plejaden richte deinen Lauf!" —

Dergleichen hörend, rührte die Zügel Phaethon
Und stachelte die Seiten der Geslügelten.

So ging's, sie flogen zu des Äthers Höh.

Der Bater aber, schreitend nah dem Seitenroß,

Berfolgte warnend: "Dahin also halte dich!

10 So hin! Den Wagen wende dieserwärts!"

Wer nun der Bote gewesen, läßt sich so leicht nicht bestimmen; dem Local nach könnten gar wohl is die früh schon ausziehenden Hirten der Berhandlung zwischen Vater und Sohn von ihren Felsen zugesehen, ja sodann, als die Erscheinung an ihnen vorbeistürmt, zugehört haben. Wann aber und wo erzählt wird, ergibt sich vielleicht am Ende.

Der Chor tritt abermals ein, und zwar in der Ordnung, wie die heilige Chstandsseier nun vor sich gehen soll. Erschreckt wird aber die Menge durch einen Donnerschlag aus klarem Himmel, tworauf jeboch nichts weiter zu erfolgen scheint. Sie erholen sich, obgleich von Ahnungen betroffen, twelche zu köstelichen lyrischen Stellen Gelegenheit geben mußten.

Die Katastrophe, daß Phaethon, von dem Blite Zeus getroffen, nah vor seiner Mutter Hause nieder= ftürzt, ohne daß die Hochzeitseier dadurch sonderlich gestört werde, deutet abermals auf einen enggehaltenen Lakonischen Hergang und läßt keine Spur merken von jenem Wirrwarr, womit Ovid und Nonnus das Unisversum zerrütten. Wir denken uns das Phänomen, als wenn mit Donnergepolter ein Meteorstein herabstürzte, in die Erde schlüge und sodann alles gleich wieder vorbei wäre. Nun aber eilen wir zum Schluß, der uns glücklicherweise meistens erhalten ist.

## Alymene.

(Dienerinnen tragen ben tobten Phaethon.)

Erinnys ist's, die flammend hier um Leichen webt, Die Götterzorn traf; sichtbar steigt der Dampf empor! Ich bin vernichtet! — Tragt hinein den todten Sohn! — O rasch! Ihr hört ja, wie, der Hochzelt Feiersang 15

D raich! Ihr hort ja, wie, der Hochzeit Geiersang i 155 Anftimmend, mein Gemahl sich mit den Jungfraun naht.

Fort, fort! Und schnell gereinigt, wo bes Blutes Spur

Vom Leichnam sich vielleicht hinab zum Boben stahl! 20 O eilet, eilet, Dienerinnen! Im Gemach Will ich ihn bergen, wo des Gatten Gold sich häuft,

160 Das zu verschließen mir alleinig angehört. O Helios, glanzleuchtenber! Wie haft du mich Und diesen hier vernichtet! Ja, Apollon nennt Mit Recht dich, wer der Götter dunkle Namen weiß.

Chor.

hymen, hymen!

165 himmlische Tochter bes Zeus, bich fingen wir, Aphrodite! Du, der Liebe Königin,

10

25

Bringst süßen Verein den Jungfrauen, Herrliche Kypris, allein dir, holde Göttin, Dank' ich die heutige Feier;

170 Dank auch bring' ich dem Knaben,
Den du hüllst in ätherischen Schleier,
Daß er leise vereint.
Ihr beide führt
Unserer Stadt großmächtigen König,

175 Ihr den Herrscher in dem goldglanzstrahlenden
Palast zu der Liebe Freuden.
Seliger du, o gesegneter noch als Könige,

Palaft zu der Liebe Freuden.
Seliger du, o gesegneter noch als Könige,
Der die Göttin heimführt,
Und auf unendlicher Erde
180 Allein als der Ewigen Schwäher

180 Allein als der Ewigen Schwähe

Doch fich breifen gott!

## Merops.

Du geh voran uns! Führe biefe Mädchenschaar In's Haus und heiß mein Weib ben Hochzeitreihen jest

Mit Festgesang zu aller Götter Preis begehn.

185 Zieht Hymnen singend um das Haus und Hestia's
Ultäre, welcher jeden frommen Werks Beginn
Gewidmet sein muß — — — — — —

25 — — — — — aus meinem Haus 190 Mag bann ber Festchor zu ber Göttin Tempel ziehn.

### Diener.

O König! Eilend wandt' ich aus dem Haus hinweg Den schnellen Fuß; benn wo des Goldes Schähe du, Die herrlichen, bewahrest, dort — ein Feuerqualm Schwarz aus der Thüre Fugen mir entgegen dringt. 195 An leg' ich rasch das Auge; doch nicht Flammen sieht's,

Nur innen ganz geschwärzt vom Dampfe das Gemach. O eile selbst hinein, daß nicht Hephästos Zorn Dir in das Haus bricht und in Flammen der Palast 5 Aufloht am frohen Hochzeittage Phaethons!

#### Merops.

200 Was fagst bu? Sieh benn zu, ob nicht vom flammenden

Weihrauch bes Altars Dampf in bie Gemächer brang! 10

#### Diener.

Rein ift ber ganze Weg von bort und ohne Rauch.

#### Merops.

Weiß meine Gattin, ober weiß fie nichts bavon?

### Diener.

Bang hingegeben ift fie nur bem Opfer jest.

### Merops.

205 So geh ich; benn es schafft aus unbedeutendem Ursprunge das Geschick ein Ungewitter gern. Doch du, des Feuers Herrin, o Persephone, 20 Und du, Hephästos, schütt mein Haus mir gnadenreich!

### Chor.

O wehe, weh mir Armen! Wohin eilt
210 Mein beflügelter Fuß? Wohin?
3um Ather auf? Soll ich in bunkelem Schacht
Der Erbe mich bergen?
O weh mir! Entbeckt wird die Königin,
Die verlorene! Drinnen liegt der Sohn,

15

215 Gin Leichnam geheim.

Nicht mehr verborgen bleibt Zeus Wetterstrahl, Richt die Gluth mehr, mit Apollon die Berbindung nicht.

D Gottgebeugte! Welch ein Jammer flürzt auf bich? Tochter Okeans

Gile zum Bater hin, Fasse sein Knie Und wende den Todesstreich von deinem Nacken!

Merops. .

O Wehe! - Weh!

10

Chor.

O hört ihr ihn, bes greisen Baters Trauerton?

Merops.

15 225 D Weh! - Mein Kind!

Chor.

Dem Sohne ruft er, ber fein Seufzen nicht vernimmt, Der feiner Augen Thranen nicht mehr schauen tann.

Rach diesen Wehklagen exholt man sich, bringt den Deichnam aus dem Palast und begräbt ihn. Bielleicht daß der Bote dabei auftritt und nacherzählt, was noch zu wissen nöthig; wie denn vermuthlich die von Bers 144—150 eingeschaltete Stelle hierher gehört.

Rlymene.

— — — — Doch der Liebste mir Bermodert ungefalbt im Erdengrab.

# Dentscher Naturdichter.

Anton Fürnstein ist gegenwärtig neunundsbreißig Jahr alt und schon seit seinem achten, an Armen und Beinen zusammengezogen, in dem krüppelshaftesten Zustand. Seine Geistesbildung hat er dem strüheren Umgang mit Studirenden und dem Lesen guter Bücher zu verdanken. Ansangs und lange genügten ihm Romane, welche sodann durch gute deutsche Dichter verdrängt wurden; erst später las er Geschichte, Geographie und solche wissenschaftlichen Werke, zu so deren Berständniß er mit seinen erworbenen Borberen Berständniß er mit seinen erworbenen Borbegriffen auslangte. Da ihm das Vermögen mangelte, die zu einem regelmäßig-geistigen Fortschreiten nöthigen Bücher anzuschaffen, konnte ihm deren Auswahl nicht zu Gebote stehen; immer entschied nur Gelegenheit 15 und Zusall seine Lecture.

Bor ungefähr vier Jahren bildete sich in Falkenau ein kleiner Berein, welchem auch Fürnstein beitrat. Jedes Mitglied verpslichtete sich in der vierzehntägigen Bersammlung ein Gedicht oder eine Erzählung vor= 20 zulesen, welches denn auch traulich und regelmäßig geschah. Hier empfand Fürnstein den ersten Anreiz,

sich in solchen Ausarbeitungen zu versuchen, und man mußte ihm zugestehen, daß er in diesen Bemühungen nicht zurückblieb.

Er lebt übrigens von seinem geringen Bermögen, son der Unterstützung seiner Geschwister, die ihn liebevoll behandeln. Auf einem Stuhlwagen durch Wohlewollende fortgeschoben, bewegt er sich im Freien mit einem Buche in der Hand, oft nachsinnend, wo denn auch meistens seine Gedichte entstehen; denn zu Hause ist er durch das Getöse der vielen Kinder und das polternde Webergewerbe seiner Geschwister, mit denen er gemeinschaftlich wohnen muß, durchaus gestört.

Übrigens wird die gewöhnliche gute Laune Fürnsfteins felten getrübt, er ift gern in Gefellschaft gestibildeter Menschen und verdient in Rücksicht feiner Moralität das beste Zeugniß.

Alls ich aus Falkenau zu Fuß mit Freunden herausging, fand ich ihn auf meinen Pfaden in seinem Sesselchen zusammengekrümmt, ein herzergreisen=

v der Andlick; denn gekauzt wie er war, hätte man ihn mit einem mäßigen Cubus bedecken können. Er begrüßte mich freundlich, deutete auf sein Elend und bezeugte guten Muth, indessen ich ihn kaum anzusehen wagte. Bei slüchtigem Blick jedoch mußt' ich gar bald erkennen, wie auf diesem entstellten Körper sich ein Cerebralspstem ausgebildet hatte, womit eine regelmäßige Gestalt aar wohl hätte zufrieden sein können.

Bocthes Berfe. 41, 20, 2. Abth.

Über solche Talente saaten wir schon an einem anderen Orte Folgendes: "Unfere Naturpoeten find gewöhnlich mehr mit rhythmischen als dichterischen Fähigkeiten geboren, man gesteht ihnen zu, daß fie bie nächste Umgebung treulich auffassen, landesübliche 5 Charaftere, Gewohnheiten und Sitten mit großer Beiterkeit genau zu schilbern verstehen, wobei sich benn ihre Broduction, wie alle poetischen Anfänge, gegen bas Didaktische, Belehrende, Sittenverbeffernde gar löblich hinneigt." 10

Bon unferem Fürnftein tann man noch bingufügen: alle feine Productionen schmuckt eine gewisse Anmuth, die das unternommene Gange zu beleben weiß; da ift Gegenwart der offenen Natur, Behagen fich beschränkender Gefelligkeit, Genuß und Soffnung, 15 und bei allem ein menschlicher edler Ernft, dem eine reine Gottesberehrung gar wohl anfteht.

Es war die Rede von irgend einer Aufgabe, die ich ihm zurücklaffen follte. Run war ich längft überzeugt, daß man gerade folche Talente, die fich aus 20 bem Gemeinen hervorgehoben, wieder in's Gewöhnliche zurückweisen folle, und dazu erschien mir nichts Bünfchenswertheres, dem Individuum Zufagendes, den Charafter der Nation Chrendes als Gewerbs = und Sandwerkelieber.

Die Engländer haben noch ein Weberlied aus den Beiten Beinrichs des Achten und feiner großen Rachfolgerin, von dem fie mit Liebe fprechen, und ich

bachte erft bem guten Manne ein Gleiches aufzugeben; weil ich ihn aber nicht an das Rlappern und Raffeln der Weberstühle, die ihn fo oft in das Freie hinaustreiben, fogleich erinnern wollte, fo mahlte ich einen 5 Gegenstand, der jenes freundliche Thal eigentlich belebt und unichatbar macht. Es ift ber Sopfenbau, ber die gestrecten Sügel hinter der Stadt in ftundenlangen Reihen giert; ein unübersebbarer Garten in ber Rahe, ein weit verbreitetes Buschwert in der Wie er diese Aufgabe gelöf't, wie er thatig beginnt und alles, was zu thun ift, eins nach bem andern einschärft, dabei ein fittliches Wort mit einichlingt und immer fo fortfährt, und diefe Reben ben Weinreben anzunähern verfteht, bedarf teiner Aus-15 legung: das Ganze liegt hellheiter und unter fonnigem gunftigem himmel und wird von einem jeden an Ort und Stelle, besonders au recht thatiger Arbeitszeit, gewiß mit dem größten Intereffe empfunden werden. 3ch möchte diese Gebichte die auffteigenden nennen, fie 20 fchweben noch am Boden, verlaffen ihn nicht, gleiten aber fanft barüber bin.

# Juftus Möfer.

Gern erwähn' ich biefes trefflichen Mannes, ber. ob ich ihn gleich niemals perfonlich gekannt, burch feine Schriften und burch die Correspondeng, die ich mit feiner Tochter geführt, worin ich die Gefinnungen 5 bes Baters über meine Urt und Wesen mit Ginficht und Klugheit ausgesprochen fand, fehr großen Ginfluß auf meine Bilbung gehabt hat. Er war ber tüchtige Menschenverftand felbft, werth, ein Zeitgenoffe bon Leffing zu fein, bem Reprafentanten bes fritifchen 10 Geiftes; daß ich ihn aber nenne, bin ich beranlagt burch bie nachricht: im nachften Jahre werbe ein giemlicher Band Fortfetung der Donabrückifchen Geidichte, aus Möfers hinterlaffenen Papieren ent= nommen, und geschenkt werden. Und waren es nur 15 Fragmente, fo verdienen fie aufbewahrt zu werden, indem die Außerungen eines folchen Geiftes und Charatters gleich Goldförnern und Goldstaub benfelben Werth haben wie reine Goldbarren und noch einen höheren als das Ausgemungte felbft. 20

Hier nur einen Hauch biefes himmlischen Geistes, ber uns anregt, ähnliche Gedanken und Überzeugungen beizufügen.

"Über ben Aberglauben unferer Borfahren. Es wird fo viel von dem Aberglauben unferer Borfahren erzählt und fo mancher Schluß aum Nachtheil ihrer Geifteskräfte baraus gezogen, daß ich nicht umbin kann, etwas wo nicht zu ihrer Rechtfertigung, boch wenigstens ju ihrer Entschuldigung ju fagen. Meiner Meinung nach hatten diefelben bei allen ihren jogenannten abergläubischen 3been teine andere Abficht, als gewiffen Wahrheiten ein Zeichen (mas noch 10 jest feinen eigenen Namen in der Bolkssprache hat: Bahrzeichen) aufzudrücken, wobei man fich ihrer erinnern follte, fo wie fie bem Schluffel ein Stud Sola anknüpften, um ihn nicht zu verlieren oder ihn um fo geschwinder wieder zu finden. Go fagten fie 15 3. C. ju einem Rinde, bas fein Meffer auf den Rucken oder fo legte, daß fich leicht jemand damit verleten tonnte: die beiligen Engel würden fich, wenn fie auf bem Tische herumspazierten, die Füße daran berwunden; nicht, weil fie dieses fo glaubten, fondern 20 um dem Rinde eine Gedachtnighülfe ju geben. Sie lehrten, daß jemand fo manche Stunde bor der himmelsthure warten muffe, als er Salgtorner in seinem Leben unnügerweise verftreuet hatte, um ihren Rindern oder ihrem Gefinde einen Dentzettel zu geben 25 und fie bor einer gewöhnlichen nachläffigkeit in Mleinigkeiten, die, jusammen genommen, beträchtlich werden konnen, ju marnen. Sie fagten ju einem eiteln Madchen, welches fogar noch des Abends dem Spiegel nicht borübergeben fonnte, ohne einen berftohlnen Blick hinein zu thun: der Teufel gucke derienigen über die Schulter, welche fich bes Abends im Spiegel befehe, und was bergleichen Unhängfel mehr find, wodurch fie eine gute Lehre zu bezeichnen und 5 einzupragen fich bemüheten. Dit Ginem Worte: fie holten aus ber Geifterwelt, wie wir aus ber Thierwelt, belehrende Fabeln, die dem Rinde eine Wahrheit recht tief einbrücken follten."

Gar löblich ftellt Möfer die fromme und die 10 politische Fabel gegen einander; die lettere will gur Rlugheit bilben, fie beutet auf Nuten und Schaben, bie erftere bezweckt fittliche Bilbung und ruft religiose Borftellungen gur Gulfe. In der politischen spielt Reineke Tuchs die große Rolle, indem er entschieden 15 feinen Bortheil versteht und ohne weitere Rudfichten auf feine 3wecke losgeht; in der frommen Nabel find bagegen Engel und Teufel faft allein die Wirkenden.

Origenes fagt: feine Zeitgenoffen hielten die tvarmen Quellen für beiße Thränen berftogener Engel.

Der Aberglaube ift die Boefie des Lebens, beide erfinden eingebildete Weien, und amischen dem Wirtlichen, Sandgreiflichen ahnen fie die feltfamften Beziehungen; Sympathie und Antipathie walten bin und her.

Die Boefie befreit fich immer gar bald von folden Teffeln, die fie fich immer willfürlich anlegt; ber Aberglaube bagegen läßt fich Zauberftriden vergleichen, die fich immer ftarter zusammenziehn, je mehr man s fich gegen fie ftraubt. Die hellste Zeit ift nicht bor ihm ficher; trifft er aber gar in ein duntles Jahr= hundert, fo ftrebt des armen Denschen umwölkter Sinn alsbald nach dem Unmöglichen, nach Ginwirkung in's Geifterreich, in die Ferne, in die Bu-10 funft; es bildet fich eine wundersame reiche Welt, von einem trüben Dunftfreise umgeben. Auf gangen Nahrhunderten laften folche Nebel und werden immer bichter und bichter: bie Ginbilbungefraft brütet über einer wüften Sinnlichkeit, die Bernunft icheint gu 15 ihrem göttlichen Ursprung gleich Aftraen zurückge= fehrt zu fein, der Berftand verzweifelt, da ihm nicht gelingt, feine Rechte burchzusegen.

Dem Poeten schadet der Aberglaube nicht, weil er seinen Halbwahn, dem er nur eine mentale Gültigkeit verleibt, mehrseitig zu Gute machen kann.

Und so stehe denn hier ein Gedicht als wahres Muster, wo die tiefsten sittlichen Gefühle unter psychischer Form sich in Aberglauben verwandeln, durch bessen Darstellung der Dichter sich selbst so vorsählich als ungläubig Schauder zu erregen trachtet.

## Bannfluch.

Wenn der Mond ist auf der Welle, Wenn der Glühwurm ist im Gras, Und ein Scheinlicht auf dem Grabe, Irres Licht auf dem Morast, Wenn die Sterne fallend schießen, Eule der Eul' erwidernd heult, Und die Blätter schweigend ruhen Un des dunkeln hügels Wand, Weine Seel' sei auf der deinen Mit Gewalt und Zeichenwink.

Ift bein Schlummer noch so tief, Kommt bein Geist doch nie zum Schlaf. Da sind Schatten, die nicht schwinden, Da Gedanken, die nicht bannest. Die Gewalt, die du nicht kennest, Läßt dich nimmermehr allein. Bist in's Leichentuch gewindelt, Gingehüllt in einer Wolke, Und für immer, immer wohnst du In dem Geiste bieses Spruchs.

Siehst mich nicht vorüber gehen, Fühlst mich boch in beinem Auge Alls ein Ding, das ungesehen Nah dir sein muß wie es war. Und wenn du, geheim durchschaubert, Deinen Kopf umwendend, blickest, Sollst dich wundern, daß nicht etwa Wie ein Schatten bin zur Stelle; 5

10

15

20

Rein! Die Kraft, die du empfunden, Ist was sich in dir verbirgt.

Und ein Zauberwort und = lieb Taufte dich mit einem Fluch, Und schon hat ein Geist der Lust Dich umgarnt mit einer Schlinge. In dem Wind ist eine Stimme, Die verbeut dir dich zu freuen. Und wenn dir die Nacht versagt Ihres reinen himmels Ruhe, Bringt der Tag eine Sonn' herauf, Wär' sie nieder! wünschest du.

10

15

20

25

30

Deinen falschen Thränen zog ich Töbtlichste Essenzen auß, Deinem eignen herzen sog ich Blut, daß schwärzeste, vom Quell, Deinem Lächeln lock' ich Schlangen, Dort geheim geringelt, ab, Deinem Lippenpaar entsaugt' ich Allerschlimmstes aller Gifte. Zedem Gift, daß ich erprobet, Schlimmer ist dein eignes doch.

Bei beiner kalten Brust, bem Schlangenlächeln, Der Arglist unergründlichem Schlund, Bei dem so tugendsam scheinenden Auge, Bei der verschlossenen Seele Trug, Bei der Bollendung beiner Künste, Dem Wahn, du tragest ein menschliches herz, Bei beinem Gefallen an anderer Pein, Bei deiner Kainsbruderschaft

Befchwöre ich bich und nöthige Dich felbft bir eigene Bolle gu fein!

Auf bein haupt gieß' ich die Schale, Die dich solchem Urtheil widmet, Richt zu schlafen, nicht zu sterben Sei bein dauernd Mißgeschick; Scheinbar soll der Tod sich nahen Deinem Wunsch, doch nur als Grauen. Schau! Der Zauber wirft umher dir, Dich geklirtlos sesset kette; über herz und hirn zusammen Ist der Spruch ergangen — schwinde!

Digramony Google

- 5

# Bu Phaethon des Guripides.

Die bom Berrn Professor und Ritter Bermann im Nahre 1821 freundlichft mitgetheilten Fragmente wirkten wie alles, was bon diefem edlen Beift = und Beitverwandten jemals ju mir gelangt, auf mein Innerftes fraftig und entichieden; ich glaubte bier eine der herrlichsten Broductionen des großen Tragifers bor mir zu feben; ohne mein Wiffen und Wollen idien bas Berftudte fich im innern Sinn zu reftauriren, 10 und als ich mich wirklich an die Arbeit zu wenden gebachte, waren die Berren Brofessoren Göttling und Riemer in Jena und Weimar behülflich burch Übersetzen und Aufsuchen der noch sonst muthmaßlichen Fragmente diefes unichatbaren Werks. Die Bor= 15 arbeiten, an die ich mich fogleich begab, liegen nunmehr vor Augen: leider ward ich von diesem Unternehmen wie fo vielen andern abgezogen, und ich entschließe mich baber ju geben, was einmal ju Bapier gebracht war.

Die gewagte Reftauration besteht also: aus einer Göttlingischen Übersetzung der von Ritter Hermann mitgetheilten Fragmente, aus den sonstigen Bruchstüden, die der Musgrave'schen Ausgabe, Leipzig 1779, und zwar deren zweitem Theil Seite 415 hin=zugefügt sind, und aus eigenen eingeschalteten und ver=bindenden Zeilen. Diese drei verschiedenen Elemente ließ ich ohne weitere Andeutung, wie solches wohl durch s Zeichen hätte geschehen können, gesammt abdrucken; der einsichtige Gelehrte unterscheidet sie selbst, die Freunde der Dichtung hingegen würden nur gestört; und da die Ausgabe war, etwas Zerstücktes wenigstens einigermaßen als ein Ganzes erscheinen zu lassen, so so sand ich keinen Beruf, mir meine Arbeit selbst zu zerstücken.

Anfang und Ende sind glücklicherweise erhalten, und noch gebe ich nicht auf, die Mitte, von der wir kaum Winke haben, nach meiner Weise herzustellen. 13 Indessen wiederhole ich die in der Arbeit selbst schon angedeuteten Situationen zu nochmaliger Belebung der Einbildungskraft und des Gefühls.

## Der Prolog

macht uns bekannt mit Stadt und Land, mit der 20 topographischen Lage derselben im Osten. Wir hören von einer dem Königshause sich nahenden Hochzeitseier, und zwar des einzigen Sohnes; auf dessen Herkunft jedoch einiger Berdacht geworfen wird.

## Klymene, Phaethon.

Dem Jünglinge widerstrebt's, eine Göttin, wie sie ihm beschieden ift, zu heirathen, weil er nicht unter-

geordnet fein will; die Mutter entdeckt ihm, daß auch er der Sohn eines Gottes, des Sonnengottes fei; der kühne Jüngling will es fogleich exproben.

## Chor der Dienerinnen.

Frischefte Morgenfrühe eines heitern Sommertags, Gewerdsbewegung über Land und Meer, leise Ahnung irgend eines Unheils; Hausgeschäftigkeit.

Berold,

ber die Menge bei Seite weif't.

10

## Merops, Phaethon.

Zarteste Situation, deren Ausstührung sich kaum benken läßt. Der bejahrte Bater kann dem Sohne alles irdische Glück an diesem Tage überliesern, der Sohn hat noch anderes im Sinne; das Interesse ist berschieden, ohne sich gerade zu widersprechen; der Sohn muß Vorsicht brauchen, daß die Absicht, während der Feierlichkeiten noch einen abenteuerlichen Versuch zu machen, nicht verrathen werde.

## Chor der Festleute

jammelt und ordnet fich, wie der Zug vorschreiten foll; dieß gab die schönste Gelegenheit zu theatralischer und charakteristischer Bewegung.

Bon hier aus begeben wir uns gern zu bem Rastorte bes Helios.

#### Selios, Gos.

Die unruhige schlaflose Göttin treibt ben Helios aufzusahren; er versagt sich nicht, ihr die morgendlichen Abenteuer mit schönen Hirten- und Jägerknaben vorzuwerfen, wir werden erinnert an den ersten Ge- 5 sang des Chors.

Belios, Phaethon.

Heftig=schnelle Verhandlung zwischen Vater und Sohn; letterer bemeistert sich des Wagens und fährt hin.

Wir wenden uns wieder vor den Palast des Merops.

Chor der Festleute mitten in dem Vorschreiten der Festlichkeit, Donnerschlag aus heiterm himmel, Bangigkeit.

Alhmene, nächste Dienexinnen. Phaethons Leichnam wird gefunden und versteckt.

Chor der Vorigen hat sich vom Schreck erholt und verfolgt die Feierlich= keit.

Merops,

eben diefe Functionen fordernd.

Diener,

Brandqualm im Saufe verfündend.

Rächste Dienerinnen. Jammer des Mitwissens. 15

20

25

RIhmene, Leichnam. Es geschieht die Bestattung.

Gin Bote.

Der Frühhirten einer, Zeuge bes Vorgangs, bes richtet, was zu wissen nöthig.

Möge die Folgezeit noch einiges von dem höchst Wünschenswerthen entdecken und die Lücken authentisch aussüllen; ich wünsche Glück denen, die es erleben und ihre Augen, auch hiedurch angeregt, nach dem Alterstum wenden, wo ganz allein für die höhere Menscheit und Menschlickkeit reine Bildung zu hoffen und zu erwarten ist.

Wie viel ließe sich nicht über die Einfalt und Großheit auch dieses Stückes rühmen und sagen, da 15 es ohne labhrinthische Exposition uns gleich zum höchsten und Würdigsten führt und mit bedeutenden Gegensäßen auf die naturgemäßeste Weise ergöht und belehrt.

Die tragischen Tetralogien der Griechen, Brogramm von Ritter Hermann. 1819.

Auch dieser Auffatz deutet seiner Ansicht und Behandlung nach auf einen meisterhaften Kenner, der das Alte zu erneuen, das Abgestorbene zu beleben s versteht.

Es kann nicht geläugnet werden, daß man sich die Tetralogien der Alten sonst nur gedacht als eine dreisfache Steigerung desselben Gegenstandes, two im ersten Stück die Exposition, die Anlage, der Hauptmoment 10 des Ganzen vollkommen geleistet wäre, im zweiten darauf sich schreckliche Folgen in's Ungeheure steigerten, im dritten aber bei nochmaliger Steigerung dennoch auf eine gewisse Weise irgend eine Versöhnung herangeführt würde; twodurch denn allensalls ein viertes 15 munteres Stück, um den Zuschauer, den häuslicher Ruhe und Vehaglichkeit bedürstigen Vürger twohlsgemuth zu entlassen, nicht ungeschickt angefügt werden konnte.

Wenn also 3. B. im ersten Stück Agamemnon, im 20 zweiten Klytamnestra und Agisth umkamen, im brit-

ten jedoch der von den Furien verfolgte Muttersmörder durch das athenische Oberberufungsgericht loßsgesprochen und deßhalb eine große, städtische, ewige Feier angeordnet würde, da kann uns dünken, daß 5 dem Genie hier irgend einen Scherz anzuknüpfen wohl mochte gelungen sein.

Ist nun zwar, wie wir eingestehen, die griechische Mythologie sehr folgereich und langmüthig, wie sich denn der umsichtige Dichter gar bald überzeugen wird, daß aus jedem Zweig jenes gränzenlosen Stammbaums ein paar Trilogien heraus zu entwickeln wären, so kann man doch begreisen, daß bei unerläßlichen Forderungen nach immer sich überbietenden Reuigkeiten nicht immersort eine gleich ze reine Folge zu finden gewesen.

Sollte sodann der Dichter nicht bald gewahr werden, daß dem Bolk an der Folge gar nichts gelegen ist? sollte er nicht klug zu seinem Bortheil brauchen, daß er es mit einer leichtsinnigen Gesell-20 schaft zu thun hat? Er gibt lieber sein Innerstes auf, als es sich ganz allein und umsonst sauer werden zu lassen.

Höchst natürlich und wahrscheinlich nennen auch wir daher die Behauptung gegenwärtigen Programms: 25 eine Tri= oder gar Tetralogie habe keineswegs einen zusammenhängenden Inhalt gesordert, also nicht eine Steigerung des Stoffs, wie oben angenommen, son= dern eine Steigerung der äußeren Formen, gegründet

auf einen vielfältigen und zu dem bezweckten Gindruck hinreichenden Gehalt.

In biefem Sinne mußte nun bas erfte Stud groß und für ben gangen Menichen ftaunensmurbig fein: bas zweite durch Chor und Gefang Sinne, Gefühl 5 und Geift erheben und ergoken; das dritte barauf burch Außerlichkeiten. Bracht und Drang aufreizen und entzücken, da denn das lette zu freundlicher Ent= laffung fo heiter, munter und verwegen fein durfte als es nur wollte.

Suchen wir nun ein Bild und Gleichniß gu unseren Zeiten. Die deutsche Buhne besitt ein Beifpiel jener erften Art an Schillers Wallenftein, und zwar ohne daß der Dichter hier eine Rachahmung der Alten beabsichtigt hatte; der Stoff war nicht gu 15 überfeben und gerfiel dem wirkenden und ichaffen= ben Geifte nach und nach felbst gegen seinen Willen in mehrere Theile. Der Empfindungsweise neuerer Tage gemäß bringt er das luftige heitere Sathrftud: das Lager, voraus. In den Viccolomini ehren 20 wir die fortschreitende Sandlung; fie ift noch durch Bedanterie, Irrthum, wüfte Leidenschaft niedergehalten, indeß garte himmlische Liebe das Rohe zu mildern, das Wilbe zu befänftigen, bas Strenge zu löfen trachtet.

Im dritten Stude miglingen alle Berfuche der 25 Bermittelung; man muß es im tiefften Sinne hochtragisch nennen und zugeben, daß für Ginn und Gefühl hierauf nichts weiter folgen könne.

10

Nun müssen wir aber, um an die von dem Programm eingeleitete Weise, völlig Unzusammenhängens des auf einander glücklich und schicklich solgen zu lassen, durch ein Beispiel irgend eine Annäherung zu sewinnen, uns über die Alpen begeben und uns die italiänische, eine dem Augenblick ganz gewidmete Nation als Zuschauermasse denken.

So sahen wir eine vollkommen ernste Oper in drei Acten, welche, in sich zusammenhängend, ihren 10 Gang ruhig verfolgte. In den Zwischenräumen der drei Abtheilungen erschienen zwei Ballette, so versichieden im Charakter unter einander als mit der Oper selbst; das erste heroisch, das zweite in's Komische ablaufend, damit die Springer Gewandtheit und Kräfte zeigen konnten. War dieses vorüber, so begann der dritte Act der Oper, so anständig einherschreitend, als wenn keine Posse vorhergegangen wäre. Ernst, seierlich, prächtig schloß sich das Ganze. Wir hatten also hier eine Pentalogie, nach ihrer Weise volkommen genugthuend.

Roch ein Beispiel fügen wir hinzu: benn wir sahen, in etwas mäßigern Berhältnissen, Goldoni'sche breiactige Stücke vorstellen, wo zwischen den Abtheislungen vollkommene zweiactige komische Opern auf 25 das glänzendste vorgetragen wurden. Beide Darsstellungen hatten weder dem Inhalt noch der Form nach irgend etwas mit einander gemein, und doch freute man sich höchlich, nach dem ersten Act der

Romödie die bekannt-beliebte Ouverture der Oper un= mittelbar zu vernehmen. Gben fo ließ man fich nach bem glangenden Fingle biefes Singactes ben ameiten Act des profaischen Studs gar wohl gefallen. Satte nun abermals eine musikalische Abtheilung bas Ent= 5 guden gefteigert, fo war man boch noch auf ben britten Act bes Schauspiels höchft begierig, welcher benn auch jederzeit vollkommen befriedigend gegeben ward. Denn der Schauspieler, compromittirt durch seine fangreichen Vorgänger, nahm nun alles, was er von 10 Talent hatte, gufammen und leiftete, durch bie Uberzeugung, feinen Buschauer im beften humor zu finden, felbft in auten Sumor verfett, das Erfreulichfte, und ber allgemeine Beifall ericoll bei'm Abichluß auch Diefer Bentalogie, beren lette Abtheilung gerade Die 15 Wirkung that wie der vierte Abschnitt der Tetralogien, uns befriedigt, erheitert und boch auch gemäßigt nach Saufe zu ichiden.

## Spanische Romanzen, übersett von Beauregard Pandin.

Sie wurden mir zuerst durch des Gesellschafters Novemberheft 1822 bekannt. Die dort aufgeführten sind sämmtlich humoristischen Inhalts, deren wohls gelungene Übertragung mich um so mehr ergötzte, als ich unter dem etwas fremdklingenden Namen einen Nachbarsmann voriger Zeiten zu entdecken glaubte. Sogleich wurden, da ich mich mit ähnlichen Gegenständen beschäftigte, folgende Gedanken aufgeregt und niedergeschrieben.

Man spricht so oft den Namen Volkslieder aus und weiß nicht immer ganz deutlich, was man sich dabei denken soll. Gewöhnlich stellt man sich vor, 15 es sei ein Gedicht, aus einer wo nicht rohen, doch ungebildeten Masse hervorgetreten; denn da das poetische Talent durch die ganze menschliche Natur durchgeht, so kann es sich überall manisestiren und also auch auf der untersten Stuse der Bildung. Hievon ist so sisters gehandelt worden, daß davon weiter zu reden unnöthig sein dürste.

Nun möchte ich aber durch eine geringe Beränderung des Ausdrucks einen bedeutenden Unterschied bezeichnen, indem ich sage: Lieder des Bolks, d. h. Lieder, die ein jedes Bolk, es sei dieses oder jenes, eigenthümlich bezeichnen und wo nicht den ganzen s Charakter, doch gewisse Haupt = und Grundzüge desselben glücklich darstellen.

Berziehen sei es mir, daß ich nach beutscher und nordischer Weise etwas aushole und mich folgender= maßen erkläre:

Die Idee, wenn sie in die Erscheinung tritt, es sei auf welche Art es auch wolle, erregt immer Apprehension, eine Art Scheu, Berlegenheit, Widerwillen, wogegen der Mensch sich auf irgend eine Weise in Positur setzt. Nun ist aber keine Nation vorzusühren, welche 15 die Idee unmittelbar im allgemeinen und gemeinsten Leben zu verkörpern geneigt wäre, als die spanische, die uns über das Gesagte die schönsten Aufschlüsse liefert.

Die Ibee, wie sie unmittelbar in die Erscheinung, in's Leben, in die Wirklichkeit eintritt, muß, in so 20 fern sie nicht tragisch und ernst wirkt, nothwendig für Phantasterei gehalten werden, und dazu, dahin verirrt, verliert sie sich auch, wie sie ihre hohe Rein=heit nicht zu erhalten weiß: selbst das Gefäß, in welchem sie sich manisestirt, geht, eben wenn es diese 25 hohe Reinheit behaupten will, darüber zu Grunde. Hier weisen wir hundert Mittelgedanken ab und wenden uns wieder zu unserer Rubrik.

10

Indem die Idee als phantastisch erscheint, hat sie keinen Werth mehr; daher denn auch das Phantastische, das an der Wirklichkeit zu Erunde geht, kein Mitleiden erregt, sondern lächerlich wird, weil es komische Berhältnisse veranlaßt, die dem heitern Böswilligen gar glücklich zusagen. Ich müßte mich besinnen, um irgend etwas zu sinden, das uns Deutschen in dieser Art gelungen wäre, das Mißlungene wird sich jeder Einsichtige selbst vorzählen; das Höchstelungene dieser Art ist Don Quixote von Cervantes. Das was im höheren Sinne daran zu mißbilligen sein möchte, verantworte der Spanier selbst.

Aber eben die uns vorgelegten Romanzen des spanischen Bolkes, die freilich schon ein hohes Dichtertalent voraussezen, leben und schweben durchaus
zwischen zwei Elementen, die sich zu vereinigen trachten
und sich ewig abstoßen, das Erhabene und das Gemeine, so daß derzenige, der auch darin wes't und
wirkt, sich immer gequetscht sindet; die Quetschung
aber ist hier nie tragisch, nie tödtlich, sondern man
muß am Ende lächeln und man wünschte sich nur
einen solchen Humor, um dergleichen zu singen oder
singen zu hören.

Kurz nachdem dieses niedergeschrieben, exhielt ich 25 nun das Heft selbst, in welchem noch mehr dergleichen, wie ich sie nennen will, eigentlich humoristische Balladen sich finden, so daß ihrer zusammen etwa neun, von welchen das Obgefagte gelten könnte, fammtlich als unschätzbar in ihrer Art anzusprechen find.

Allein die Sammlung beschränkt sich nicht hierauf; beliebter Rurge willen möchten wir fagen: fie umfaßt tragische, komische und mittlere; alle zusammen zeugen 5 bon Grokheit, bon tiefem Ernst und einer hohen Anficht des Lebens. Die tragischen gränzen durchaus an's Graufenhafte, fie rubren ohne Sentimentalität, und die komischen machen sich Spaß ohne Frechheit und führen das Lächerliche bis in's Absurde, ohne dekhalb 10 den erhabenen Urfprung zu verläugnen. Sier erscheint die hohe Lebensansicht als Fronie, fie hat fogleich etwas Schelmisches neben dem Groken und das Gemeinste wird nicht trivial. Die mittleren find ernft und bewegen sich in leidenschaftlichen gefährlichen Re= 15 gionen; aber entweder durch irgend eine Bermittelung ober, wo das nicht gelingt, durch Resignation, Kloster und Grab werden fie abgeschloffen. Alle zeugen von einer Nation, die eine reiche Wirklichkeit und barin ein geiftreiches Leben befaß und befigt. 20

#### Aufflärung.

Auf Seite 44 des gegenwärtigen Heftes findet sich ein Sprüchlein, das man nicht gern weder unter die eigenen noch unter die angeeigneten zählen möchte; bestwegen hier einige Erläuterung zu geben wäre, wie sich solches in die ernftere Gesellschaft geschlichen; es heißt:

"Wenn man alle Gesetze ftudiren follte, so hatte man keine Zeit sie zu übertreten."

Io Ich kenne so fleißige und eifrige Leser meiner Schriften, die bei wenigem Nachdenken gleich entdecken würden, twohin dieses Paradoxon eigentlich gehöre; da nun aber dieß vom größern Publicum nicht zu erwarten ist, dem ich doch auch Nechenschaft schuldig bin, so will ich nur gestehen, daß diese verwegenen Borte dem neapolitanischen Prinzeßchen angehören, Worte, twelche ich in meiner italiänischen Keise vergessen und, wie sie mir wieder einsielen, auf ein Zettelchen geschrieben hatte. Dieses kam zufällig unter andere ernstere und mehrbedachte Blättchen, es schlich sich ein und zog so sachte mit sort, bis es

endlich jum Druck gelangte. Dieser Zufall aber, bieses Übersehen gibt mir Gelegenheit auszusprechen, wie anmuthig und geistreich dieser eingestreute Scherz sich damals erwies.

Jene heitere Schöne war leibliche Schwefter von 5 Filangieri, welches ich am angeführten Orte berschwieg. Gin leidenschaftlich ernster Mann wie er war, eingenommen von dem Thema, das er fo auß= führlich behandelt hatte (benn es ftanden ichon zehn Bande über Gesekgebung von ihm gedruckt), war ge= 10 neigt, mit einem jeden, dem er fein Bertrauen ichentte, aufrichtig und eindringlich über die Mängel der Gegenwart und über die Soffnung einer beffern Butunft au fprechen. Da er nun einft der Schwefter, die gang andere Dinge im Sinne hatte, mit einem Gefprach 15 bon Gefegen und aber Gefegen in die Quere tam, fuhr fie mit jenem Spruche beraus, den man ihr gu jo viel anderem wegen fonftiger Anmuth gar gern verzeihen wird, ohne fich als guter Staatsbürger denfelben im minbeften anzueignen. 20

### Sicherung meines literarischen Rachlasses.

Obaleich der Winter und besonders ein strenger wie der vergangene folden Arbeiten, wo man Baviere und Documente an vielen Orten zusammen suchen foll, keinestwegs förderlich fein kann, fo ift doch felbft in diefer Nahrszeit jenes Geschäft nicht unterbrochen. fondern fo weit borwarts geführt worden, daß ben Sommer über ein bedeutender Borfchritt möglich ift. Das Sauptfächlichfte vorerft aber wird fein, die bereits schematisch von der Zeit an, wo die ausführlichern Bekenntnisse aufhören, bis auf den heutigen Tag niedergeschriebene Chronik im Ganzen näher zu bearbeiten und im Einzelnen epochenweise bergestalt 15 auszuführen, daß mir felbst, wenn mir die Arbeit fortzuseten vergönnt ist, oder auch einem Dritten, der fie nach mir unternähme, in die Sande gearbeitet fei; wie ich benn jest die Jahre 1807, 1808 und 1809 in diefer Art versuchstweise vorgenommen. Dieses Ge-20 schäft wird nunmehr, da wir an die Rostbarkeit der Beit und an die Möglichkeit fo mancher Bufalligkeiten ernstlich erinnert find, lebhafter betrieben werden.

Ferner wird diefen Sommer eine große Daffe fotoohl bon abgefendeten als eingegangenen Briefen burchgesehen und, wie fie ben Jahren nach ichon berwahrt find, geheftet, in fo fern dieg noch nicht gefchehen ift. In Bezug auf die Chronit erhalten fie 5 doppelten Werth und fichern Ginfluß, fo daß befonders von 1797 an fich taum eine Lude finden wird. Wir hoffen, im nachften Stude bon Runft und Alterthum unferen Freunden hiebon ichon nabere Rechenschaft geben zu können.

10

# Bei Gelegenheit des Schauspiels bie Philosophen von Baliffot.

Dieses Stück wurde zum erstenmal den 2. Mai 1760 in Paris aufgeführt. Die Wirkung einer solchen 5 öffentlichen persönlichen Satire mag auf Freunde und Feinde in der so lebhaften Stadt groß genug gewesen sein.

In Deutschland haben wir auch Fälle, wo Mißwollende theils durch Flugschriften, theils vom Theater
berab andern zu schaden gebenken. Allein wer nicht
von augenblicklicher Empfindlichkeit gereizt wird, darf
die Sache nur ganz geruhig abwarten, und so ist in
kurzer Zeit alles wieder im Gleise, als wäre nichts
geschen. In Deutschland haben sich vor der perss sönlichen Satire nur Anmaßlichkeit und Scheinverdienst
zu sürchten. Alles Schte, es mag angesochten werden
wie es will, bleibt der Nation im Durchschnitt werth,
und man wird den gesetzten Mann, wenn sich die
Staubwolken verzogen haben, nach wie vor auf seinem
Wege gewahr.

Hat also der Deutsche nur mit Ernst und Redlichfeit fein Berbienst zu fteigern, wenn er von der Nation früher ober fpater begriffen fein will, fo tann er bieß auch um fo gelaffener abwarten, weil bei bem unzusammenhängenden Zuftande unseres Baterlandes 5 jeder in feiner Stadt, in feinem Rreife, feinem Saufe, feinem Zimmer ungeftort fortleben und -arbeiten fann, es mag braugen übrigens fturmen wie es will. Jedoch in Frankreich war es gang anders. Der Frangose ift ein geselliger Mensch, er lebt und wirkt, 10 er fteht und fällt in Gesellschaft. Wie follte es fich eine frangofifche bedeutende Societät in Baris, an die fich fo viele angeschloffen hatten, die von fo wichtigem Einfluß war, wie follte fie fich gefallen laffen, daß mehrere ihrer Glieder, ja fie felbst schimpflich auß= 45 geftellt und an dem Orte ihres Lebens und Wirkens lächerlich, verdächtig, verächtlich gemacht würde? Gine gewaltsame Gegenwirkung war bon ihrer Seite gu erwarten.

Das Publicum, im Ganzen genommen, ift nicht 20 fähig, irgend ein Talent zu beurtheilen: denn die Grundsätze, wornach es geschehen kann, werden nicht mit uns geboren, der Zufall überliefert sie nicht, durch übung und Studium allein können wir dazu gelangen; aber fittliche Handlungen zu beurtheilen, 25 dazu gibt jedem sein eigenes Gewissen den volltändigsten Maßstab, und jeder sindet es behaglich, diesen nicht an sich selbst, sondern an einem andern

angulegen. Defhalb fieht man befonders Literatoren. die ihren Gegnern bor bem Bublicum ichaben wollen. ihnen moralische Mängel. Bergebungen, muthmakliche Absichten und wahrscheinliche Folgen ihrer Sand-5 lungen borwerfen. Der eigentliche Gefichtspunct, was einer als talentvoller Mann bichtet ober fonft leiftet, wird berrückt, und man gieht diesen gum Bortheile der Welt und der Menfchen besonders Begabten bor den allgemeinen Richterftuhl der Sittlich= 10 teit, bor welchen ihn eigentlich nur feine Frau und Rinder, feine Sausgenoffen, allenfalls Mitburger und Obrigkeit zu fordern hatten. Niemand gehört als fittlicher Mensch ber Welt an. Diese schönen allgemeinen Forderungen mache jeder an fich felbst, was 15 daran fehlt, berichtige er mit Gott und feinem Bergen, und von dem, was an ihm wahr und gut ift, über= zeuge er seine Nächsten. Singegen als das, wozu ihn die Natur befonders gebildet, als Mann von Rraft, Thätigkeit, Geift und Talent gehört er der Welt. 20 Alles Vorzügliche kann nur für einen unendlichen Kreis arbeiten, und das nehme denn auch die Welt mit Dant an und bilde fich nicht ein, daß fie befugt fei, in irgend einem andern Sinne zu Gericht zu figen.

Indessen kann man nicht läugnen, daß sich niemand gern des löblichen Wunsches erwehrt, zu großen Borzügen des Geistes und Körpers auch Borzüge der Seele und des Herzens gesellt zu finden; und dieser

durchgängige Wunsch, wenn er auch so selten erfüllt wird, ist ein klarer Beweis von dem unablässigen Streben zu einem untheilbaren Ganzen, welches der menschlichen Natur als ihr schönstes Erbtheil angeboren ist.

Geschrieben und gedruckt im Jahre 1805. Aber und abermals erprobt 1823.

#### Netrolog des deutschen Bil Blas.

Man findet wohl bon Beit au Beit, wenn man bie Schickfale ber Menschen beachtet, bag mancher seinen Lebensgang gerade fo endet, wie er ihn geführt: s bergleichen find eigentlich folche, in welchen ein ent= iciedener Raturcharatter burch Erziehung und. Umftande vollommen entwidelt und befeftigt worden.

Diefe Betrachtung brangt fich wieder auf bei bem Tode bes bor turgem abgeschiedenen Johann Chriftoph 10 Sachfe, beffen Leben in einem gwar niebern, aber weit ausgedehnten Kreise ablief, wie aus dem beitern wohlgeschriebenen Bekenntnig beffelben uns allen bekannt geworden. Er ward von einem unruhigen, projectreichen, unbefonnen - unternehmenden Bater bon 15 Rindheit an jum Bagabunden gebildet und konnte, ob er gleich ichon gwangig Jahre fich eines ruhigen fleinen Staatsbienftes erfreute, in fo langer Zeit jene früh gewohnte Richtung nicht verläugnen, noch weniger ablegen, fo daß fie ihm julett noch verderblich ward.

Durch die Bortheile, die er bei der Berausgabe feiner Lebensbeichreibung gewann, fab er fich gewiffermaken in einen Raturguftand berfest, benn es bing

Gnethes Berfe. 41. Bb. 2. Mbth.

bon ihm ab, die erlöf'te, nicht geringe Summe nach feiner Willfür au berwenden. Er entichloß fich alfo, feinen mit manderlei Übeln geplagten Rörper burch eine Babecur bon lange getragenen Gebrechen zu be= freien: allein er machte zugleich ben Blan, feinen 5 noch frankern Sohn diefer Wohlthat ebenfalls theil= haft zu machen, und bamit ja eine folche Wanderung noch abenteuerlicher werden konne, beschloß er feine Tochter mitzunehmen, um bei den Kranten eine Barterin an der Sand zu haben. Dieß mochte nun wohl 10 auf gewöhnlichem burgerlichem Wege nicht für unverftändig zu achten fein, allein er mablte, burch eine Reihe bon Trugichluffen berführt, bon allen Arten des Fortkommens die wunderlichste, taufte einen Solfteiner Wagen und ein Pferd, pacte Sohn und Tochter 15 darauf und begab fich den 6. Juni 1822 als zweiundsechzigjähriger Fuhrmann auf bie Reife, jog, bas Lieb anftimmend: "Wer nur den lieben Gott läßt walten", über Jena und Burgel nach Röftrig, ben Sohn auf Strohbundeln in den größten Schmerzen, 20 indeg der Bater fich im Sand abarbeitete.

Sie fahren irre und campiren unter freiem himmel, da kein altenburgischer Bauer die einmal verriegelte Thüre wieder öffnen will. Ein Gendarme, der ihnen scheint helfen zu wollen, kommt nicht wieder. Die Larabane gelangt nun über Penig nach Chemnit, sindet Jahrmarkt, schlechtes Unterkommen, mancherlei Unbilden und überall theure Zeche.

Bon Freiberg sodann, anstatt über Dresden, läßt er sich über Frauenstein zu gehen durch ökonomische Borspiegelung bereden, erreicht bei großer Sitze die Gränze Böhmens, wird nach leidlicher Mauthvisstastion eingelassen und muß nun den schlimmen Beg des Rickelsberges hinunter haudern. Kein Labsal ist unterwegs zu sinden, und so kommt der alte Fuhrmann von Sonnenhitze ganz entstellt, sast geblendet, die Glieder gelähmt in Teplitz an, ermannt sich aber schnell und sieht sich nach seiner Beise überall um und schreibt sogleich ein Tagebuch.

Am 10. Juni war er in Teplit angelangt, bort findet er einen Wohlmeinenden, der ihm eine Stelle für seinen Sohn in's öffentliche Hofpital verschafft.

15 Run aber immer und immerfort den rüftigen Kutscher spielend, beschädigt er sich, indem er den Wagen, der im Hosthore steckt, mit unzulänglichen Kräften heben und rücken will. Darauf sogleich versfällt er in ein entzündliches Fieber und stirbt, uns geachtet ärztlicher Hülfe und guter Wartung seines neuen wirthlichen Freundes, am 20. Juni gegen Mittag.

Nun ruhen seine Gebeine zu Füßen des berühmten Wanderers Seume, nicht ohne Andeutung auf jene Gedanken mit denen wir begonnen. Er findet seinen 25 Tod nach der Weise, wie er gelebt hat, und sein Grab in der Nähe eines andern, freilich mehr bedeutenden, aber mit ihm eigens verwandten Pilgermannes.

6\*

#### Die Berlobung, eine Rovelle von Ludwig Tieck.

Ein geprüfter anerkannter Dichter der besten Art sühlt sich humoristisch geneigt, zum Ostwinde gesellt jene leidigen Nebel zu zerstreuen, welche die sinnige zeistigen Regionen Deutschlands zu obscuriren bei dem niedrigsten Barometerstand sich anmaßen. Gelingt es auch wohl nicht ganz, den Horizont zu reinigen, so hat er doch wenigstens das düstere Gewölt an die Berge geworsen, wo es denn abregnen, abschneien voder sich selbst verzehren mag; uns aber hat er wieder einen klaren blauen Himmel des Menschenverstandes und reiner Sitte zu eröffnen gewußt. Danken wir ihm dasür aus's herzlichste, bemerken aber zugleich, daß er, uns diese Wohlthat erzeigend, auch gegen sich wohl sagen:

Tunc tua res agitur, paries dum proximus ardet.

#### Rameau's Neffe. In Bezug auf Kunst und Alterthum Theil IV. Heft 1. Seite 159 [S 14].

An vorbemeldeter Stelle, so wie an manchen andern s Orten, ist umständlicher ausgesprochen, daß ich obgenannten Dialog von Diderot aus einer Copie des Originalmanuscriptes übersett, daß die Ausgabe des französischen Werkes aber unterblieben, doch von Zeit zu Zeit diese Lücke in der französischen Literatur bes merkt worden, dis endlich ein paar muntere junge Köpse im Jahre 1821 eine Kückübersehung unternahmen und sie eine Zeitlang für das Original gelten ließen.

Run aber erhalt' ich unter dem 27. Juli 1823 15 von dem Buchhändler Briere in Paris als Heraus= geber der fämmtlichen Diderotischen Werke ein Schreiben, aus welchem ich folgende Stelle mittheile:

"Als Herausgeber der vollständigen Werke Diderots hab' ich auch einen von Ew. 2c. selbst ausgesprochenen 20 Wunsch zu erfüllen gesucht, indem ich den Neffen Rameau's in meine Ausgabe mit aufnahm. Dieses Werk ist noch nicht öffentlich erschienen, aber Ihre beutsche Übersetzung bieser merkwürdigen Production ift so treu, wie der Sohn des Colmar'schen Pfeffel mir noch vor einigen Tagen versicherte, um darnach Diderots Arbeit originalmäßig wieder herstellen zu können.

Indessen aber habe ich, um der französischen Literatur Diderots Werk zu überliesern, keinen Gebrauch von Ihrer Übersetzung, sondern einen Abdruck nach einer Copie gemacht, welche 1760 unter den Augen des Bersassers versertigt war und welche ich von der w Frau Marquise Vandeul, Diderots einziger Tochter, empfing, welche noch lebt und gegenwärtig in Paris wohnt, Reue Straße Luxemburg Ro. 18."

Weiter klagt nun Herr Briere über die Unvollkommenheiten jener Rückübersehung, davon er mir ein 15 Exemplar mit Kandglossen zusendet und, indem er mir auch das echte Original zuschickt, gar bedeutende Beweise von französischer Leichtbehandlung vor Augen legt. Zunächst aber zeigt sich erst die Wichtigkeit seiner Klage, indem, weil einmal das Publicum durch 20 eine Übersehung hintergangen wurde, man nun auch das echte Original für eine gleiche Spiegelsechterei erklärt. An die inneren Gründe denkt niemand, man verlangt äußere, man will Diderots Original vorgewiesen haben, und eine würdige Dame so gut als 25 ber Herausgeber werden sür Betrieger erklärt. Er wendet sich daher an mich als den Einzigen, welcher hierin Recht sprechen könne: denn was das Hauptoriginal betrifft, ist es noch ungewiß, ob es an ben Herzog von Gotha, bei welchem ich es doch nie gefehen, oder an den Prinzen Heinrich von Preußen gesendet worden. Ich antwortete dem guten Manne folgendermaßen:

"Hochgeehrtester Herr! Sie haben mir durch die bedeutende zutrauliche Sendung sehr viel Bergnügen gemacht; denn ob ich gleich vor so viel Jahren den Diderotischen trefflichen Dialog mit Neigung, ja mit veldenschaft übersetze, so konnte ich demselben doch nur eine slüchtige Zeit widmen, darauf aber meine Arbeit mit dem Original niemals wieder vergleichen.

Run geben Sie mir Gelegenheit es zu thun, und ich trage kein Bedenken, hiemit meine Überzeugung 15 auszufprechen, daß der von Ihnen gedruckte Neveu de Rameau gleichlautend mit der Copie sei, wornach ich übersett. Schon empfand ich dieß gleich bei'm ersten Lesen, was nun zur größern Gewißheit wird, indem ich, nach einer so langen Pause das französische Werk mit meiner Übersetung zusammenhaltend, gar manche Stelle sinde, welche mich befähigt, meiner Urbeit einen größern Werth zu geben, wenn ich sie weiter darnach ausbilde.

Gine folde Erklärung scheint hinreichend zu Ihren 25 Zwecken, die ich gern fördern mag, weil, wie gesagt, durch die Entdeckung und Publication des Originals mir selbst ein bedeutender Dienst geschehen.

Weimar, den 16. October 1823."

Aus Borstehendem erkennt man den großen und unersetzlichen Schaden, welchen falsche, ganz oder halb erlogene Schriften im Publicum anrichten; er besteht darin, daß das Urtheil der Menge, welches immer einer hohen reinen Leitung bedarf, sich durchaus an s solchen Schriften verwirrt, die durch Annäherung an gewisse Originalitäten gerade das Besser zu sich herabziehen, so daß das Mittelmäßige vom Bortresslichen, das Schwache vom Starken, das Absurde vom Ershabenen nicht mehr zu unterscheiden ist.

Wer indessen Freude an der französischen Literatur hat, auch an den Einwirkungen der Literaturen in einander einsichtigen Theil nimmt, mag mit uns das Glück preisen, daß ein solches Juwel als das schon anerkannte und noch allgemeiner anzuerkennende sich 15 doch endlich wieder gefunden hat. Sicherung meines literarischen Nachlasses und Vorbereitung zu einer echten vollständigen Ausgabe meiner Werke. Siehe Kunst und Alterthum Theil IV.

Heft 1. Seite 172 [S 23]. Theil IV. Heft 1. Seite 184 [S 75].

Es ist aus jenem Archiv meiner theils schon vor vielen Jahren gedruckten, theils noch ungedruckten papiere in diesem letten halben Jahr so viel im Sinzelnen durchgesehen, berichtigt, vollendet und im Ganzen geordnet, auch durchaus zum Druck vorbereitet und abgeschlossen, daß sich davon drei gute Bände werden füllen lassen.

i Über den näheren Inhalt dieser möge nun den Freunden einige vorläufige Nachricht nicht unwill= kommen sein.

Recenfionen für die Frankfurter gelehrten Anzeigen und die Jenaer Literaturzeitung werden 20 einen dieser Bände ausmachen. Erstere wurden geschrieben vor meinem Göh von Berlichingen im Jahre 1772 und 73, lettere in den Jahren 1804, 5 und 6. Es liegt also zwischen beiden ein Zeitraum von einigen dreißig Jahren, die bloß den Studien und eigenen Productionen gewidmet tworden.

Die Recensionen für die Frankfurter gelehrten s Anzeigen haben einen eigenen Charatter. Wild, aufgeregt und flüchtig hingeworfen, wie fie find, möchte ich fie lieber Ergiefungen meines jugendlichen Bemuthe nennen als eigentliche Recenfionen. Es ift auch in ihnen fo wenig ein Gingeben in die Gegenftande 10 als ein gegebener, in der Literatur begründeter Standpunct, bon two aus diefe maren ju betrachten gemefen, fondern alles beruhet durchaus auf perfonlichen Unfichten und Gefühlen. Die dem Urtheile fich anbietenden Gegenstände find mannichfaltiger Art und 15 geben, obgleich nur flüchtig berührt, ein treucs Bild bom Charakter ber bamaligen Literatur. nun ferner meine gange jugendliche Gefinnungs = und Denkungsweise fich überall ohne Rudhalt leibenschaftlich ausläßt, so liegen die anfänglichen Richtungen 20 meiner Natur in Diefen Recenfionen offen bor Augen, und bemnach möchten fie auch für alle biejenigen, bie mir und meinen Leiftungen einen naberen Untheil ichenken, nicht ohne einiges Intereffe fein.

Die hier sich anschließenden Recensionen für die 25 Jenaer Literaturzeitung find von den eben erwähnten in mancher hinsicht sehr verschieden. Die Gegenstände find bedeutender, das Urtheil ift befestigt, die Art und Beise der Ansicht und Behandlung, alles ist anders, wie denn eine Reihe von dreißig Jahren vieles verändert und erweitert hatte. Es sindet sich unter diesen Recensionen die Beurtheilung der Gedichte von Boh, Hebel, Grübel und des Anaben Wunderhorn, wie auch einiger Leistungen im dramatischen Fach und im Fach der Romane, und sonach wird der Leser mehr oder weniger Bekanntem hier abermals begegnen.

Mittheilungen in's Morgenblatt ferner werben einen zweiten Band füllen. Es find dieses Aufsate über Gemählbe von Aupsdael, über altdeutsche Gemählbe, über Shakespeare, das deutsche Theater, und was Schiller und Iffland in dieser Hinficht 15 gewollt und geleistet, und was sich sonst noch Ahn-liches und Verwandtes hinanschließen möchte.

Gin dritter Band endlich wird meine im Jahre 1797 gemachte Reise nach Frankfurt, Stuttgart und der Schweiz enthalten und demnach einen schönen Dunct aus meinem Leben umfassen.

Alles, was sich nun auf dieser Reise sowohl unterwegs in freier Natur, als auch in den Städten, wo ich länger verweilte, mir Bemerkenswürdiges dargeboten, und welche Ideen und Ansichten durch alle bie mannichfaltigen Gegenstände der Natur und der menschlichen Beschäftigungen, Einrichtungen und vielfachen Künste in mir rege geworden, davon geben Tagebücher, Briese und einzelne Abhandlungen kürzere ober ausführlichere Rachricht, je nachbem Reit und Umftande mir gunftig ober hinderlich maren und bie Fulle der Begenftande eine weitere Ausführung geftattete ober nicht. Entschieden auf die Gegenwart gerichtet, faßte ich alles augenblicklich auf und reihete 5 das Geschriebene Tag vor Tag an einander; und fo wird es nun auch wohl bleiben und gur Berausgabe tommen muffen, ohne an eine fünftlerifche Ordnung weiter zu benten, die auch in diefem Fall nicht einmal rathlich und thulich mare. Tägliche Bemerkungen, 10 Briefe, Auffage, alles wechfelt mit einander ab und bildet fo ein buntes, wunderliches, fehr verschieden= artiges Ganges. Auch fleine Gedichte fteben am gehörigen Ort und icheinen bier erft ihre volle Bebeutung zu gewinnen. 15

Unter den manchen Briefen, die ich aus den Städten, wo ich auf einige Zeit bleibenden Fuß faßte, an meine weimarischen Freunde zurückschrieb, werden bestonders die Briefe an Schiller nicht unwillkommen sein. Die Poesie hatte uns für Nähe und Ferne mit einander verbunden, und so blieben wir im fortswährenden Austausch unserer neusten Leistungen, Borsätze und Ideen.

Möge allen diefen guten Dingen demnächst eine freundliche Aufnahme zu Theil werden.

#### Einzelnes.

[I.]

Shakespeare ift reich an wundersamen Tropen, die aus personisicirten Begriffen entstehen und uns gar nicht kleiden würden, bei ihm aber völlig am Plate sind, weil zu seiner Zeit alle Kunst von der Allegorie beherrscht wurde.

Auch findet berselbe Gleichnisse, wo wir sie nicht hernehmen würden; z. B. vom Buche. Die Drucker-tunst war schon über hundert Jahre ersunden, dessen ungeachtet erschien ein Buch noch als ein Heiliges, wie wir aus dem damaligen Einbande sehen, und so war es dem edeln Dichter lieb und ehrenwerth; wir aber broschiren jeht alles und haben nicht leicht vor dem Einbande noch seinem Inhalte Respect.

<sup>5</sup> Herr von Schweinichen ist ein merkwürdiges Geschichts= und Sittenbuch; für die Mühe, die es kostet es zu lesen, sinden wir uns reichlich belohnt; es wird für gewisse Zustände eine Symbolik der vollkommensten Art. Es ist kein Lesebuch, aber man muß es gelesen 20 haben.

## Cain. A mystery by Lord Byron.

Nachdem ich über genanntes Werk fast ein Jahr lang das Wunderbarste mir hatte vorsagen lassen, nahm ich es endlich selbst zur Hand, da es mich s denn zum Erstaunen und Bewundern aufregte; eine Wirkung, die alles Gute, Schöne und Große auf den rein empfänglichen Geist ausüben wird. Gern sprach ich darüber unter Freunden, und zugleich nahm ich mir vor, etwas öffentlich davon zu sagen; allein je 10 tieser man in das Werk eines solchen Geistes hinein-dringt, desto mehr empfindet man, wie schwer es sei, es in sich selbst, geschweige für andere zu reproduciren, und vielleicht hätte ich wie über so viel anderes Tresseliches geschweigen, hätte mich nicht eine Anregung von 15 außen abermals herangeführt.

Ein Franzose, Fabre d'Olivet, übersetzt gedachtes Stück in reimfreie Berse und glaubt es in einer Folge von philosophisch-kritischen Bemerkungen widerlegt zu haben. Nun ist mir zwar diese seine Ar- 20 beit nicht zu Gesicht gekommen, allein der Moniteur vom 30. October 1823 nimmt sich bes Dichters an, und indem er über einzelne Theile und Stellen völlig in unserem Sinne sich ausdrückt, so weckt er unsere eigene Betrachtung wieder lebhaft auf, wie es zu gesschehen pflegt, wenn wir unter vielen gleichgültigen und verworrenen Stimmen endlich eine ansprechende vernehmen, da wir uns denn gern zu beifälliger Erwiderung sinden lassen. Wir hören den Sachwalter selbst, indem er sich solgendermaßen ausspricht:

"Jene Scene, welche sich bis zu Kains Verstuchung burch Eva hinaufsteigert, zeugt unseres Bedünkens von der energischen Tiefe der Byron'schen Ideen; sie läßt uns in Kain den würdigen Sohn einer solchen Mutter erkennen.

Der Überseher fragt hier, woher wohl der Dichter fein Urbild genommen? Lord Byron könnte ihm antworten: aus der Natur und ihrer Betrachtung, wie Corneille seine Kleopatra, wie die Alten ihre Medea darin fanden, wie uns die Geschichte so viele Charaktere 20 beherrscht von gränzenlosen Leidenschaften aufstellt.

Wer irgend das menschliche Herz scharf beobachtet und erkannt hat, bis zu welchem Grade seine mannichfachen Regungen sich verirren können, besonders bei den Frauen, die im Guten wie im Bösen gleich schranken25 los erscheinen, der wird gewiß dem Lord Byron nicht vorwersen, sich, wenn es gleich eine erst entstandene Welt und die allererste Familie galt, an der Wahrheit verssändigt oder sie nach Belieben überboten zu haben. Er schilbert uns eine verdorbene Natur, wie Milton dagegen 30 sie in ihrer Schönheit und ursprünglichen Reinheit mit hinreißender Farbenfrische zu mahlen wußte.

Im Augenblick jener fürchterlichen Berwünschung, die man dem Dichter vorwirft, war Eva nicht mehr das Meisterstück der Bollkommenheit und Unschuld; schon hatte sie vom Bersucher jene vergisteten Sährungsstoffe empfangen, durch welche die herrlichen Anlagen und Gestühle, die der Urheber des Lebens zu so viel besserm Zwecke bestimmt hatte, für immer entadelt wurden; schon war jene reine süße Selbstzusriedenheit in Sitelkeit übergegangen, und eine vom Feinde des Menschengeschlechts ausgeregte Neugierde, zu unseligem Ungehorsam hin- 10 treibend, betrog die Abssichten des Schöpfers und entstellte das Meisterstück seiner Schöpfung.

Eba, in ihrer Borliebe für Abel, in ihren wüthenben Berwünschungen gegen feinen Morber Rain, erfcheint hochft confequent mit sich felbst, so wie fie nun einmal 15 geworden. Der fcmache, aber fculblofe Abel, in welchem fich nur ein gefallener Abam barftellt, muß feiner Mutter um fo lieber werben, als er ihr minder ichmerglich bas bemuthigende Bild ihres Fehltritts gurudruft. Rain bagegen, ber weit mehr bon ihrem eigenen Stolze geerbt 20 und jene Starte, die Abam verloren, bewahrt hat, reigt alle Erinnerungen, alle Ginbrude ber Gigenliebe auf einmal in ihr auf; töbtlich verwundet in bem Gegenftand ihrer mutterlichen Borliebe, fennt ihr Schmerg feine Grangen mehr, obgleich ber Morber ihr eigner Cohn ift. 25 Ginem fo fraftigen Genie wie Lord Boron fam es au. bieg Bilb in fürchterlicher Bahrheit auszumahlen, fo mußte er es behandeln ober aar nicht."

Und so können wir denn ganz ohne Bedenken dieses Wort wieder aufnehmen und was vom Besondern ge= 30 sagt ist, vom Allgemeinen aussprechen: Wollte Lord

Byron einen Rain schreiben, fo mußte er ihn fo behandeln, fonft lieber gar nicht.

Das Werk felbst ift nunmehr als Original und Abersetzung in vielen Sanden, es bedarf alfo von s unferer Seite feines Unfundigens noch Unpreifens; einiges jedoch glauben wir bemerken zu muffen.

Der über alle Begriffe bas Bergangene sowohl als bas Gegenwärtige und in Gefolg' beffen auch bas Bufunftige mit glübendem Beiftesblid burchdringende 10 Dichter hat feinem unbegränzten Talent neue Regionen erobert; was er aber in benfelben wirken werbe, ift bon feinem menfclichen Wefen voraus zu feben. Sein Berfahren jedoch können wir schon einigermaßen näher bezeichnen.

Er halt fich an den Buchftaben der biblifchen überlieferung: indem er nun das erfte Menschenpaar seine ursprüngliche Reinheit und Schuldlosigkeit gegen eine geheimnisvoll veranlagte Schuld vertauschen und die dadurch verwirkte Strafe auf alle Nachkommen 20 forterben läßt, fo legt er die ungeheure Laft eines folden Greigniffes auf die Schultern Rains als bes Repräsentanten einer ohne eigenes Bergehen in tiefes Elend gefturaten mikmuthigen Menfcheit. Diefem gebeugten, schwer belafteten Ursohne macht nun be-25 fonders der Tod, von dem er noch gar feine Anichauung hat, viel ju fchaffen, und wenn er bas Ende gegenwärtigen Mühfals wünschen mag, fo scheint es ihm noch widerwärtiger, foldes mit einem gang un-Gpethes Berte. 41. Bb. 2. Abth.

bekannten Zuftande zu vertauschen. Schon hieraus fieht man, daß das volle Gewicht einer erklärenben, vermittelnden und immer mit sich selbst streitenben Dogmatik, wie sie uns noch immer beschäftigt, dem ersten unbehaglichen Menschensohne ausgebürdet s worden.

Diese der menschlichen Natur nicht fremden Wiberwärtigkeiten wogen in seiner Seele auf und ab und können durch die gottergebene Sanstmuth des Baters und Bruders, durch liebevoll erleichterndes Mitwirken w der Schwester-Gattin nicht beschwichtigt werden. Um sie aber bis in's Unerträgliche zu schärfen, tritt Satan heran, ein kräftig-versührender Geist, der ihn erst sittlich beunruhigt, sodann aber wundersam durch alle Welten führt, ihm das Bergangene übermäßig 15 groß, das Gegenwärtige klein und nichtig, das Künstige ahnungsvoll und untröstlich schauen läßt.

So kehrt er zu den Seinigen zurück, aufgeregter, obgleich nicht schlimmer, als er war, und da er im Familienwesen alles sindet wie er's verlassen hatte, so 20 wird ihm die Zudringlichkeit Abels, der ihn zum Opfer nöthigen will, ganz unerträglich. Mehr sagen wir nicht, als daß die Scene, in welcher Abel umskommt, auf das köstlichste motivirt ist; und so ist auch das Folgende gleich groß und unschähdar. Da 25 liegt nun Abel! Das ist nun der Tod! von dem so viel die Rede war, und das Menschengeschlecht weiß eben so wenig davon als vorher.

Bergessen aber dürfen wir nicht, daß durch's ganze Stück eine Art von Ahnung auf einen Erlöser durch= geht, daß der Dichter also sich auch in diesem Puncte wie in allen übrigen unsern Auslegebegriffen und sehrweisen anzunähern gewußt hat.

Bon der Scene mit den Eltern, worin Eba zulett dem verstummten Kain flucht, die unser westlicher Rachdar so trefflich günstig heraushebt, bleibt uns nichts zu sagen übrig, wir haben uns nur mit Be10 wunderung und Ehrsucht dem Schlusse zu nähern.

Hier äußerte nun eine geistreiche, in Hochschung Bhrons mit uns verwandte Freundin: alles was religios und sittlich in der Welt gesagt werden könne, sei in den drei letten Worten des Stücks enthalten.

### Die drei Paria.

Bemerkenswerth ist es, daß in neuerer Zeit der Paria = Kaste Zustand die Ausmerksamkeit unserer Dichter auf sich gezogen. Früher schon war Ihrisch dargestellt, wie eine Bajadere als Glied dieses ver= sworsenen Geschlechts durch leidenschaftliche Liebe, durch Anhänglichteit an ein göttliches Wesen die in den Flammentod sich selbst zur Göttin erhoben.

Bon dem deutschen Paria in einem Acte und seinen Berdiensten haben wir so eben Rechenschaft er- 10 stattet, er schildert den gedrücktesten aller Zustände bis zum tragischen Untergang.

Die französische Tragödie Paria in fünf Acten hat dieß mehr als tragisch=grausame Motiv von der energischen Seite genommen. Ein Paria=Bater, in die 15 Wüste zurückgezogen, ruht mit ganzer Seele auf einem trefflichen Sohn; dieser, zu Jünglingsjahren heran=gereist, thatenlustig, verläßt den Alten heimlich und beraubt ihn also des schönsten Surrogates aller versjagten irdischen Glückseligkeit. Er mischt sich unter vas heimische Kriegsheer und kämpst mit demselben gegen das Eindringen einer Macht, die der Braminen

Berrichaft zu gerftoren droht, thut fich bervor, fiegt, und der Oberbramin wird ihm großen Dant ichuldig, untviffend tvem. Diefes geiftliche Oberhaupt nun befist eine fehr liebenswürdige Tochter, die wie billig 5 dem Selden gewogen ift, der auch ihren Reigen nicht widerfteht. Der Alte felbft, der es vortheilhaft findet, bei fintendem Unfehn mit dem Tuchtigen in Berwandtichaft zu fteben, begunftigt die Neigung und ein Cheband wird beschloffen. Sier tritt nun in bem 10 Gewiffen des madern Belben das traurige Bewußtsein gewaltsam hervor, und indem er fich und feine Bunfche betämpft, ericheint unfeligerweise der Bater und verbirbt (wie in ber Jungfrau von Orleans ber Alte) das gange Berhältniß unwiederbringlich. Dehr fagen 15 wir nicht, weil ein jeder, der Literatur zu ichagen weiß, bief fehr ichon gedachte, wohl durchgeführte Stud felbit gelesen hat oder es zu lesen begierig fein wird.

Nach dieser doppelten, in's Tragische gesteigerten Ansicht des traurigsten Zustands wird man zu Er-20 holung und Erhebung gern das Gedicht betrachten, welches, nach einer indischen Legende gebildet, zu Anfang des vorigen Heftes abgedruckt ist. Hier sinden wir einen Paria, der seine Lage nicht für rettunglos hält, er wendet sich zum Gott der Götter und 25 berlangt eine Bermittelung, die denn freilich auf eine seltsame Weise herbeigesührt wird.

Run aber befitt die bisher von allem Seiligen, von jedem Tempelbezirk abgeschlossene Kaste eine selbst= eigene Gottheit, in welcher das Höchfte, dem Niedrigsten eingeimpft, ein furchtbares Drittes darstellt, das jedoch zu Bermittelung und Ausgleichung beseligend einwirkt.

Wundern darf es uns nicht, daß in unfern fo s manchem Widerstreit hingegebenen Tagen auch milbe Stimmen sich hie und da hervorthun, welche, genau betrachtet, auf ein Höheres hinweisen, von wo ganz allein befriedigende Berföhnung zu hoffen ist.

# Frithiofs Saga.

Ungekündigt war im Morgenblatt Ar. 165, 1822, eine neue Behandlung jener fühnen frischen nordischen überlieferung, welche der geniale Tegner unternomsmen. Die dort aufgeführten, von Frau von Helvig mit Glück übersetzten kleinen Gedichte dienen als Einsleitung und Fortschritt des Ganzen; sie find jedermann zugänglich und wir geben daher nur kürzlich ihren Inhalt.

I.

Frithiof und Björn, zwei kühne Seehelden, werden tief im Winter durch's Eis an's Land getrieben; dort herrscht weit und breit ein bejahrter König, Namens Ring, der Frithiofs Braut, Ingeborg, is sich früher angemaßt hatte. Der Seeheld, von undezwinglichem Berlangen getrieben, die Geliebte noch einmal zu sehen, geht leidenschaftlich, aber in friedfertigen Gesinnungen nach Hose, zum hochgeseierten Weihnachtssese;

II.

20

und zwar als Greis, in Barenfelle gekleibet, ein Bulfsbeburftiger. Das Hofgesinde neckt und beleidigt

ihn, aufgeregt beweif't er seine Kraft und aus der roben thierischen Maske tritt ein Heldenjüngling hervor. Der alte behagliche Fürst nimmt's gut auf und bietet ihm die Gastfreundschaft für den Winter an. König und Königin haben ihn erkannt, thun aber s nicht dergleichen.

#### III.

Der König mit seiner Gemahlin wagt sich im Schlitten auf's Eis, bricht ein und wird vom Fremd= ling errettet, der bis zum Frühling am Hose verweilt. 10 Die Neigung zu Ingeborg tritt mit aller Kraft hervor.

#### IV.

Nun ruft die Jagd in's Freie; man versolgt das Wild mit Eiser. Der König, ermüdet, legt sich schlafen in den Schoß des Fremden. Ein schwarzer Vogel 15 singt in den Birtenzweigen und treibt ihn, den König zu ermorden; ein weißer Vogel räth ab. Frithiof wirst sein Schwert weg, der König erwacht und fragt nach dem Schwerte. Er hat nicht geschlasen und macht Frithiof Vorwürse, daß er nicht mit Heeres 20 krast, sondern hinterlistig zu ihm gekommen sei; sodann zeigt er sich mäßig und wohlwollend und vermacht in Erwartung eines baldigen Endes ihm Reich und Gemahlin.

Frithiof schlägt's aus, bekennt, daß ihn die Götter 25 haffen und verfolgen, daß auch fie nur ihm Ingeborg geraubt und einem andern übergeben, weil er, ein roher Krieger, ihre Tempel geplündert und verbrannt. Darüber kann er sich nicht beruhigen und beharrt bei dem Borsaße, wieder auf's Meer in das alte, wilde, wüste Leben zurückzukehren. So weit das Morgenblatt.

#### V.

Gine neu mitgetheilte Romanze gibt uns Nachricht von König Kings natürlichem Ableben, der, als reich und friedlich gesinnt, die Seinen viele Jahre zu be-10 glücken und zu beschüßen wußte. In solchem Sinne wird er denn von den Asen im Walhallasaal freundlichst aufgenommen.

Diese fünf Absätze machen schon ein Ganzes und können wohl ohne Einschiebung anderer Motive als 15 Folge gelten. Das sechste Lied geben wir ganz, weil es, die Entwicklung scheinbar heranführend, die Berwicklung nur noch größer macht.

Wie vorzüglich diese Gedichte seien, dürsen wir unsern mit dem Norden befreundeten Lesern nicht werft umständlich vorrechnen. Möge der Versasser auf's eiligste das ganze Werk vollenden und die werthe Überseherin auch in ihrer Arbeit sich gefallen, damit wir dieses See-Epos in gleichem Sinne und Ton vollsständig erhalten. Nur das Wenige fügen wir hinzu, daß die alte, kräftige, gigantisch-barbarische Dichtart, ohne daß wir recht wissen wie es zugeht, uns auf eine neue, sinnig=zarte Weise, und doch unentstellt, höchst angenehm entgegenkommt.

#### VI.

#### Die Rönigsmahl.

Bu Ting, ju Ting! — Gilbotschaft geht Bon Berg zu Thal: Fürst Ring ist tobt, bevor nun fteht Die Königswahl.

Da langt der Mann das Schwert hervor Aus Friedens Hut, Prüft's mit dem Finger auch zuvor; Es schneidet gut.

Die Knaben schaun mit Freuden brein Auf Stahles Licht; Und heben wohl bas Schwert zu zwein, Eins könnt' es nicht.

Den Helm bort fegt bas Mägblein schlank Mit emf'gem Sinn Und schaut erröthend, ba er blank, Ihr Bilb barin.

Buleht holt er ben Schilb herbei, Ein Mond in Blut! — Heil bir, du eh'rner Wehrmann frei, Du Bauer gut! —

Stets beiner freien Brust entstieg Der Ehre Saat, Des Landes Wall bist du im Krieg, Deß Stimm' im Rath. 10

15

20

25

So sammelt sich bei Schilbgeton Die Schaar im Felb Zum offnen Ting, ber himmel schön Ift ihr Gezelt.

Hoch ragt bort Frithiof auf bem Stein; Zur Seit' ihm war Der Königssohn, ein Knabe klein, Mit goldnem Haar.

5

10

15

20

Da fleucht ein Murmeln burch den Areis: "Ein Kind ist's dort, Das Männer nicht zu führen weiß Mit Fürstenwort."

Doch Frithiof auf bas Schilbrund schwang Das Kind sogleich: "Schaut! — von der Eiche die da fank Grünt hier ein Zweig! —

Ertennt im holben Kindesbild Den Stamm so hehr; Er fühlt so leicht sich auf dem Schild Wie Fisch im Meer.

Ihn schützen will ich vor Gefahr, Sein Reich und Land, Und setz' ihm einst Rings Kron' auf's haar Mit eigner Hand.

Horsete, Balburs hoher Sohn! Ich ruse dich Zum Zeugen, weich' ich je davon, Zerschmettre mich!"— Der Knab' indeß auf blankem Stahl Saß stolz vertraut, Dem jungen Aar gleich, der zum Strahl Der Sonne schaut.

Doch warb zulet bem jungen Blut Das Warten lang, Daß er mit Eins im raschen Muth Zur Erbe sprang.

Da laut rief's aus ber Schaar vom Ting, All' gleich gefinnt: "Dich küren wir! Werb' einst wie King, Du Schilbeskinb!

Und bis du groß, foll dieser dir Zur Seite stehn. Jarl Frithios, dir vermählen wir Die Mutter schön."

Doch ber schaut finster brein und spricht: "'s ist Königswahl, Richt Hochzeit heut — die feir' ich nicht Rach frember Wahl.

Zum Zwiesprach muß ich jeho gehn In Baldurs Hain Mit meinen Nornen, denn sie stehn Und warten mein.

Ein Wort mit jenen Schildjungfraun hab' ich im Sinn, Die unter'm Baum ber Zeiten baun Und drüber hin. 10

15

20

25

Roch zürnt ber Gott mit lichtem Haupt Und klarem Blick — Rur er, der mir die Braut geraubt, Gibt fie zurück."

3 Küßt brauf die Stirn bem Königssohn, Und, stumm entlang Der Heibe, sern entschwand er schon Mit stillem Gang.

# Biographische Denkmale

Barnhagen bon Enfe.

Mit vielem Bergnügen hab' ich diese glückliche Arbeit durchgelesen; sie erinnert an Plutarchs Zu= 5 sammenstellung ähnelnder Lebensweisen, jedoch beziehen sich die drei hier aufgeführten Personen näher zu einander. Die Grasen Bückeburg und Schulen=burg wie der Baron von Neuhof sind eigentlich höchst mannichsaltige Bariationen desselben Themas. 10 Zwischen dem sunfzehnten und sechzehnten Jahrhundert wären sie als Condottieri, als kühne Miethhelden aufgetreten; zwischen dem siedzehnten und achtzehnten wird ihr Betragen milder, sittlicher und selbst der Eigennut nimmt einen edleren Charakter an.

Graf Schulenburg, ein tapferer strebender Mann, bleibt durchaus ein vornehmer Söldner, kampst balb hie bald da, bis er Gelegenheit sindet der Republik Benedig große Dienste zu leisten, die sie denn auch durch Bertrauen so wie durch Chrendenkmale und vein reichliches Auskommen bis in das höchste Alter zu lohnen weiß.

Graf Bückeburg, geborner Souverain, in einem kleinen Bezirk unbedingt regierend, setzt sich durch höhe des Sinnes und der Thatkrast den allergrößten gleich, wirkt für eine serne Macht, und uneigennütigsgroßartig zieht er sich in's eigene Enge zurück mit wunderbaren, ja seltsamen Bestrebungen, selbstständig und unabhängig zu sein und zu bleiben.

Theodor, so viel Held als nöthig um für einen vollkommnen Diplomaten zu gelten, dient andern, 10 aber ganz um sein selbst willen; ihn beherrscht die unüberwindliche Begier, sich eine Krone zu erwerben und zu erhalten. Durch kein Mißgeschick läßt er sich von immer neuen gewagten Bersuchen abschrecken, behauptet die ihm eingebornen königlichen Formen bis 13 in's tiesste Elend, und auch da sehlt es ihm nicht an Huldigung.

Im Übrigen darf man von dem Ganzen fagen: die Weltübersicht ift rein und sicher, der Bortrag ernst und einsach; andere mögen anderes daran rühmen.

Mich aber berührte das Werk ganz eigenthümlich, da jene drei Helden gleichzeitig mit meinem Bater, einer bis an meinen Lebenseintritt heran, zwei in meine Tage hinein, verharrten und wirkten.

Schulenburg starb 1748, Theodor 1756, Bücke-25 burg 1777. Ich las also hier aussührlich, was mir von den Tagen der Kindheit her bis in's Jünglingsalter heran als Weltmährchen im Allgemeinen vorgeklungen. Der Tod Schulenburgs ereignete fich ungefähr gleichzeitig mit meines Baters Aufenthalt in Benedig, wo dem Andenken des Helden eine noch ganz frische Berehrung gewidmet war.

Unter den Kupfern, welche der aufmerkfame Reisende s zurückbrachte, befanden sich zwei große Blätter, eins von Pitteri mit Fertigkeit des Grabstichels nach Franz Rusca gearbeitet (einem Bildnißmahler, der den großen Beifall seiner Tage durch edle, freie, kühne Darstellung fürstlicher Helbenmänner zu gewinnen 10 verstand), das andere jenes in Korsu ihm errichtete statuarische Denkmal vorstellend; bei welchen Blättern uns viel von den helbenmäßigen Bemühungen des außerordentlichen Mannes erzählt ward, der auch hier als ein wohl Gebildeter, frei Gewachsener, kühn Be= 15 weglicher sich sehen ließ.

Graf Bückeburg aber griff später in meinen Lebensgang ein, er ward mir durch Zeitgenossen in aller seiner Würde und Wunderlichkeit bekannt. Wie sollte aber ein so wundervoller Mann bei seinem 20 Leben nicht wunderlich erscheinen!

Theodord Tod fiel mit dem Erdbeben von Liffabon, das mir fo viel zu denken und der Welt zu reden gab, nah zusammen; auch er mußte im Tagsgespräch eher seltsam als bedeutend erscheinen, und 25 niemand ahnete, daß funszig Jahre nach seinem Tode die Wirkungen, zu denen er den ersten Anstoß gegeben hatte, über die ganze Welt sich aufrollen würden. Denn Pasqual Paoli nahm sein Geschäft auf, die undändigen Corsisaner von der Einwirkung Genua's zu befreien; da denn bald darauf die Lust sich selbst zu regieren auf die nordamerikanischen Colonien übers ging und, als es dort so wohl gelang, nachher bald zurücklehrte und noch bis auf den heutigen Tag einen offenbaren und geheimen Kampf zu bestehen nicht ermüdete.

Dank seine unmittelbar an die Gegenwart gränzende Epoche so klar und aussührlich vor die Seele geführt, und von meiner Seite besonders, daß er meine frühften Jugenderinnerungen wieder aufgefrischt. Denn das ist, bei manchem Entbehren, der große Bortheil des hohen Alters, sich ein ganzes Jahrhundert vorführen zu können und es beinahe als persönlich gegenwärtig anzuschauen.

## Für Freunde der Tonkunst von

Friedrich Rochlit. Erster Band. Leipzig 1824.

Wohlwollende Leser geben mir schon lange zu, s daß ich, anstatt über Bücher zu urtheilen, den Einsluß ausspreche, den sie auf mich haben mochten. Und m Grund ist dieß doch das Urtheil aller Lesenden, wenn sie auch ihre Meinung und Gesinnung dem Publicum nicht mittheilen. Der Unterrichtete sindet 10 in einem Buche nichts Neues und kann es daher nicht loben, indessen der jüngere Wißbedürstige daran seine Kenntnisse mit Erbauung vermehrt; der eine wird gerührt, wo der andere kalt bleibt, deßhalb ist die Aufnahme eines Werks so sehr verschieden.

Bei dem obgenannten hatte ich mich besonders zu erfreuen, und zwar will ich zuvörderst der gemüthliche ausstührlichen Darstellung des Messias von händel gedenken; sie erregte in mir die unwiderstehliche Sehnslucht, von dem Werke, das mich früher an die ernsteste 20 Tonkunst herangesührt, so viel abermals zu vernehmen,

daß die alten, halb verklungenen Gefühle fich wieder entwickelten und die jugendlichen Genüffe in Geist und Seele sich nochmals erneuerten.

Dazu gelange ich benn jest unter der Anleitung seines wackern Musikdirectors, durch Theilnahme von Tonkünstlern und Liebhabern. Ich folge nunmehr dem Gange des unschästbaren Werkes nach vorliegender Anleitung, man schreitet vor, man wiederholt; und so hoffe ich in einiger Zeit ganz wieder von Höndel'scher Geistesgewalt durchdrungen zu sein.

Die Biographien Hillers und der Schmehling-Mara thaten mir sehr wohl und veranlaßten nachstehende Betrachtung.

Unbekannt mit der nächsten Umgebung lebt die Jugend immersort entweder zu sehr mit sich selbst beschäftigt oder mit Gedanken und Bestrebungen in die Ferne gerichtet; nur die Folgezeit klärt uns über die vergangene Gegenwart auf.

Dießmal ward ich denn in jene Tage versett, wo 2. ich in Leipzig in studentischem Dunkel und Dünkel umherging, allen guten Willens mir bewußt nach undeutlichen Zwecken auf Irrwegen tastete.

Auch ich habe den guten Hiller besucht und bin freundlich von ihm aufgenommen worden; doch wußte er mit meiner wohlwollenden Zudringlichkeit, mit meiner heftigen, durch keine Lehre zu beschwichtigenden Lernbegierde sich so wenig als andere zu befreunden.

Auch jene Demoiselle Schmehling hab' ich bamals

bewundert, eine werdende, für uns unerfahrne Anaben höchst vollendete Sängerin. Die Arien Sul terren piagata a morte etc. und Par che di giubilo etc. aus Hassens Helena auf dem Calvariberg weiß ich mir noch im Geiste hervorzurusen.

Indem ich mich nun mit diefen und den übrigen anmuthig belehrenden Auffägen unterhalte, scheint mir ber Mann gur Seite gu fteben, ben ich ichon fo lange Nahre als freundlich theilnehmenden Mitgenoffen eines bedeutenden Zeitalters zu ehren hatte, ber zu meinem 10 Lebensgange fich heiter und froh, wie ich mich zu bem feinigen, gefügt. Bon ber erften Beit an erscheint er als rein moblwollender Beobachter und eben diefen Charafter gewinnen feine Bortrage; er fchreitet rubig getroft in der Literatur feiner Tage baber, erwirbt is die vollkommenfte Leichtigkeit des Ausdrucks, fagt nur was fich aussprechen läßt und spricht es gut aus; zu feinem größten Bortheil aber begleitet ihn überall eine eingeborne Harmonie, ein musikalisches Talent entwidelt fich aus feinem Innern, und er fordert es mit 20 Sorgfalt fo, bag er feine ichriftftellerifche Babe gu Darftellung bon mufitalifchen Erfahrungen und Befeken mit Leichtigfeit benuken tann. Wie viel ihm die gebildete Welt hierin ichuldig geworden, ift kaum mehr ju fondern, denn feine Wirkungen find ichon in die 25 Maffe der Nation übergegangen, woran er fich benn in einem höhern Alter uneigennütig mit allgemeiner Beiftimmung bergnugen tann.

Seine heitern Productionen, die man als Blüthen einer wirklichen Welt ansehen darf, sind von jedermann gekannt und werden auch in einer neuen concentrirten Ausgabe, die unter dem Titel: Auswahl aus Fr. Rochlit fämmtlichen Schriften, Leipzig 1821 und ff. erschien, seinen Freunden abermals in die hände gegeben und jüngeren Lesern als liebenswürdige neue Gabe geboten.

Hier enthalt' ich mich nun nicht, einer der wundersofamsten Productionen zu gedenken, die sich vielleicht je, man darf wohl sagen exeignet haben. Es ist das Tagebuch der Schlacht bei Leipzig, wo die beiden Talente des Verfassers als Schriftstellers und Tonkünstlers vereint hervortreten und zugleich sein rein ruhiger zusammengenommener Charakter sich bewährt, wie der eines Schiffers im Sturm ausmerkend geschäftig, obgleich beängstigt sich gar löblich hervorthut.

Das Bebürfniß unseres Freundes, Ereignisse zu beobachten, seine Gedanken durch Schrift, seine Empsindungen musikalisch auszudrücken, wird uns daburch erhalten und auch der Folgezeit offenbart. Das Unbewußte, Desultorische der überdrängtesten Augenblicke — von gesahrvoller Beobachtung kaum zu übers lebender Momente zum Flügel, um das Herz zu erleichtern, zum Pult, um Gedanken und Anschauungen zu sigiren — ist einzig; mir ist wenigstens nichts Ähnliches bekannt. Diese bewußte Bewußtlosigkeit,

bieses unvorsähliche Betragen, diese bedrängte Thätigefeit, diese nur durch Wiederkehr zu gewohnten geliebten Beschäftigungen gesundene Selbsthülse, wo eine im augenblicklichen bänglichen Genuß erhaschte Wiedereherstellung schon genügt, um größeren Leiden mit sunverlorner Selbstständigkeit wieder entgegengehen zu können — alles dieses ist ein Document für künstige Zeiten, was die Bewohner Leipzigs und der Umgegend gelitten haben, als das Wohl der Deutschen nach langem Druck sich enblich wieder aufrichtete.

Auch mir besonders war dieses Tagebuch von großer Bebeutung, indem ich gerade in denselbigen Stunden noch in ahnungsvoller Sicherheit, umgeben von einer ängstlichen Stille, meinen gewöhnlichen Geschäften nachging oder vielmehr im Theatergeschäft den Epilog 15 zu Essex schrieb, in welchem die merkwürdigen prophetischen Worte vorkommen:

Der Mensch erfährt, er sei auch wer er mag, Ein lettes Glück und einen letten Tag!

# Junger Feldjäger in französischen und englischen Diensten während des spanisch=portugiesischen Kriegs von 1806 bis 1816.

3. C. M., Cohn eines würdigen Bfarrers im Weimarischen, ein gutmuthiger, aber unruhiger, ja wilder Anabe von lebhaften Geiftesfähigkeiten, wird von seiner Mutter (ben Bater hat er in früher Jugend berloren) für die baterliche Laufbahn beftimmt. 10 Tod derfelben fett feinen wiffenschaftlichen Bor= bereitungen auf dem Symnafium zu Weimar ein Ziel. Er erlernt die Barbiertunft, eine gerichtliche Section verleidet ihm alle Chirurgie. Er entweicht aus dem Saufe feines Lehrherrn und läßt fich im Jahr 1806 15 in Erfurt unter das frangöfische Militar aufnehmen. Marichirt burch bie Niederlande nach Boulogne, qurud nach Mecheln. Aufenthalt in Frankreich. Ungenehmer Aufenthalt bei einer Cbelbame au St. Miar. Fahnentveihe in Villefranche. Gascogne. Bahonne. Einmarich in Spanien (1808). Rann twegen Rraft= lofigkeit ber Armee nicht folgen, bleibt gurud. Ber-

irrt fich und hat beghalb, in Gefellichaft zweier Cameraden, lebensgefährliche Abenteuer zu befteben. Stäbchen ber Alcalben und ihre Wunderfraft. tunft in Madrid. Treffen bei Moga. Gefecht vor Balencia. Rückzug über Madrid bis Miranda. An= 5 tunft der großen Urmee. Geht mit derfelben bor= marts. Treffen bei Burgos. Balladolid. Mufterung. Treffen bei Benavente. Berfolgung der Teinde bis Corunna (1809). Die Spanier überfallen das Sofpital. Graufamteit berfelben.

Rückmarsch bis Medina del Rio secco. Leon. Balberos. Streifzüge gegen die Guerillas. Abenteuer. Marich nach Sahagunt. Schlacht bei Alba de Tormes. Berftörung des Inquifitionsgebäudes zu Balladolid. Vorfälle während der Belagerung von Rodrigo. Auf= 15 enthalt im Sofpital ju Salamanca. Graufamteit ber Rrantenmärter.

Eroberung von Almeida (1810). Treffen bei Buffaco. Langes Berweilen am Tajo unfern Liffabon. Rückzug nach Spanien (1811). Almeida von den 20 Engländern belagert. Beimlicher Abzug ber barin liegenden frangofischen Befatung und Sprengen ber Wälle. Er wird gefangen genommen. Behandlung und Abenteuer mahrend feiner Gefangenichaft. nimmt englische Rriegsbienfte.

Ginschiffung und Fahrt nach England. Aufent= halt dafelbit. Abfahrt. Sturm. Gibraltar. Malta. Aufenthalt daselbft. Bersetzung nach Sicilien (1812).

10

Meffina. Charakterzüge von Sicilianern. Palermo. Abfahrt nach Spanien.

Alicante. Französischer Überfall. Tibi. Die Calabresen. Zurückgeschlagener Überfall der Franzosen. Borrücken nach Balencia. Überfall von Tarragona. Rückzug. Einschiffung auf einem Cavallerieschiff. Einschiffung der Pferde. Gesahr auf dem Meere. Port Mahon. Sicilien. Englische Kriegszucht. Lebensgesahr bei'm Baden.

Matrosenstrasen. Palermo. Ginbruch in das Geldmagazin. Das Campo santo. Diebstähle. Brand einer Fregatte. Rachsucht der Sicilianer. Man spielt Liebhaberkomödien. Geisterbeschwörung. Weibervertauf. Fest der heiligen Rosalie. Fahrt nach Milazzo. 15 Stromboli. Landung in Neapel.

Einzug des Königs in Neapel (1815). Besub und andere Sehenswürdigkeiten bei Neapel. Fahrt nach Genua. Gaeta. Galeerenstlaven. Unglück eines engslischen Kochs. Hochzeit. Der Pfass auf dem Fasse. Sinschiffung (1816) und Sturm. Gibraltar. Portssmouth. Quarantäne. Matrosenstreit. Absahrt nach Deutschland. Landung in Emden. Reise nach der Heimath. Ankunft in Weimar.

Leichtfinnig war diese kriegerische Laufbahn angetreten, leichtmüthig durchgeführt, und so sindet man auch den Berlauf derselben leicht und froh niedergeschrieben. Glück und Unglück, Hohes und Niederes, Tod und Leben sließen gleichmäßig aus laufender Feber, das Büchlein macht daher einen sehr angenehmen Ginbruck.

Unser Feldjäger ist eine von Haus aus gute Ratur, mit allem was kommt sindet er sich ab, ist ge- 5 horsam, brav, ausdauernd, gutmüthig und rechtlich, ein bischen Plündern ausgenommen, welches er denn doch immer durch dringende Nothwendigkeit zu befürworten weiß. Genug, wäre man auf gleichen Berusswegen, man würde sich einen solchen Cameraden 10 wünschen.

Run aber sagen wir ohne Furcht, misverstanden zu werden: das Berdienst eines geregelten Reisenden und seiner Mittheilungen wissen wir nach dem ganzen Werthe zu schähen; aber ein solcher Gang, der nicht 15 vom Wanderer abhängt, wo weder Zweck noch Wilksür stattsindet, wo nur ein höherer Besehl oder die äußerste Nothwendigkeit gebietet, dieser hat etwas ganz eigen Reizendes. Hier gilt's nicht etwa, nach einem wohl durchdachten Plan Belehrung, Unterhaltung, Freude 20 zu erwarten, kein bedeutender Gewinn für's Leben ist zu hoffen, denn alles, was im nothgedrungenen Augenblick erhascht wird, psiegt der Augenblick wieder zu verzehren, und im Hintergrunde zeigen sich gegen gezingen Vortheil Mühsale, Wunden, Krankheiten, Kerz 25 ker und Tod.

Dadurch hat aber eben das Ganze in jedem feiner Theile ein frisches unbedingtes Leben, welches den

Unbewußten einnimmt und ben Bewußten gufrieden ftellt.

Die Nachbildung eines folchen unberechenbar wechseselnben Zustandes gewinnt auch noch dadurch ein groses Interesse, daß der geringste Soldat, weite Landstriche als Fremdester kreuz und quer heimsuchend, durch sein Quartierbillet wie an der Hand des hinstenden Teusels in das Innerste der Wohnungen, in die tiessten Berhältnisse verschlossener Häuslichkeit einsgeschaft wird, wie denn an Gegensähen solcher Scenen auch in diesem Decurs kein Mangel ist.

Das Bergangene wie das Entfernte mag ich mir nicht lieber heraufrusen als durch genaue Betrachtung einzelner Wirklichkeiten. Das Augenblickliche, was wir von öffentlichen Dingen doch nur im Augemeinen und oft auf's unsicherste durch die Zeitungen bernehmen, wird nun erst wahrhaft historisch und anschaulich zugleich, wenn der einzelne, unbefangene, unbedeutende Mensch von wichtigen Vorfällen Zeugenicht, sondern gedrungen durch unwiderstehliche Nothewendigkeit beiwohnte.

Auch unsern Gesellen ergreift Napoleon, als er bie Truppen vor Balladolid mustert, bei'm Knopf und is fragt ihn auß; auch bieser Landsmann zog in Mabrid ein, angeführt von Prinz Murat, auch er töbtete und wüstete den 2. Mai 1808 in der empörten Hauptftabt, nahm in Aranjueg in bem gerftorten Balaft bes Friedensfürften Quartier, litt von behenden Guerillas, schmachtete unter eigennütigen Krankenwärtern und vertam beinahe im graufamen unverdienten Gefangnig. Dafür wird ihm aber auch erwünschte Benug= 5 thuung: ihm ift vergonnt, die Gingeweide des Inquifitionsgebäudes zu Balladolid zerftoren zu helfen und den Mordpalaft brennen zu feben, nicht ohne Berdacht, mit feinen Gefellen die Factel hineingeworfen zu haben.

Indem ich nun unter diefem Lefen und Betrachten die spanisch portugiesische Landkarte mehr, als je geichehen, ftudirte und mir bon dem berwickelten ger= ichnittenen Kriegsschauplat einen beutlichen Begriff au machen fuchte, fo ahnete ich nicht, daß biefes Be= 15 mühen eine Borarbeit sein follte, wodurch ich mir höheren Genuß und weiteren Überblick bereitete. Diese find mir nun gang unerwartet gugetheilt worden, burch ein Werk, bon welchem ich tvenigftens allgemeine Unzeige zu thun getrieben bin. 20

10

# Don Alonzo ou l'Espagne,

Histoire contemporaine par N. A. de Salvandy.

IV Tomes. Paris 1824.

Gin merkwürdig hiftorifder Roman! - Diefe Urt 5 Schriften ftanden fonft nicht im beften Ruf, weil fie gewöhnlich die Geschichte in Fabel verwandelten und unfere hiftorifche, muhfam erworbene, reine Unichauung burch eine irrgeleitete Ginbildungsfraft gu berwirren pflegten. Neuerer Zeit aber hat man ihnen 10 eine andere Wendung gegeben, man fucht ber Geschichte nicht sowohl durch Rictionen als durch die Rraft bichterifchen Bildens und Darftellens zu Gulfe zu tommen und fie badurch erft recht in's Leben einzuführen. Diefes ift nun mehr ober weniger ju erreichen, wenn 15 man wirkliche Hauptfiguren auftreten, fie, durchaus rein hiftorisch porträtirt, ihrem Charakter gemäß hanbeln läßt; die Geftalten der Umgebung fobann nicht fowohl erfindet als zeitgemäß zu bilben verfteht, fo daß die fittlichen Gigenschaften und Gigenheiten der 20 gewählten Epochen burch Individuen symbolifirt, Diefe aber burch allen Berlauf und Wechsel fo burchgehalten

werden, daß eine große lebendige Masse von Wirklich= teiten sich zu einem glaubwürdigen überredenden Gan= zen vereinigt und abrundet.

Walter Scott gilt als Meister in diesem Fache; er benutte den Bortheil, bedeutende, aber wenig be= 5 kannte Gegenden, halbverschollene Begebenheiten, Son= derbarkeiten in Sitten, Gebräuchen und Gewohnheiten kunstreich aufzustellen und so seinen kleinen halb= wahren Welten Interesse und Beisall zu verschaffen.

Der nun auftretende Gallier ist schon kühner, er 10 webt und wirkt in den neuesten Zeiten. Wenn er also namhaste Personen porträtirt, so kann ihm die Tagszegeschichte gleich nachkommen, und was die ersundenen betrifft, so lassen sich diese auch an der Gegenwart prüsen: benn wie unsere Zeitgenossen überall denken 15 und handeln, davon haben wir Empsindung und auch wohl Begriff.

Ein so großes Werk wie Alonzo seinem Gange nach zu entwickeln, wäre eine sehr schwierige Arbeit, die unseres Amts nicht ist; früher oder später, im » Original oder übersehung, wird das Werk allgemein gelesen werden. Wie reich sein Inhalt sein müsse, ergibt sich aus solgendem Verzeichniß der von vorn- herein handelnden Personen, das um so nöthiger ist, als im gedrängten Gange des Werks diese Gestalten » öfters wiederkommen und sich dermaßen kreuzen, daß nur ein ausmerksames wiederholtes Lesen uns eine deutliche Vorstellung von den wechselseitigen Einwir-

kungen verschaffen kann. Daher wird jeder Leser gern, wie der Zuschauer eines personenreichen Schauspiels, diesen Anmeldezettel öfters zu Rathe ziehen.

# Alongo.

hiftorischer Roman.

Berfonen der einleitenden Ergahlung.

Der Autor, Franzose, Reisender, tritt 1820 an der Westseite über die spanische Gränze.

Don Geronimo, Alcalde von Urdax, zugleich 10 Wirth einer geringen Herberge.

Donna Urraca, beffen Gattin.

S

Don Juan be Dios, alterer Sohn, Studi= render.

Francisco de Paula, jüngerer Sohn, jum geist= 15 lichen Stande bestimmt; einstweilen Hausknecht.

Pajita, auch Francisca, nettes Mädchen, Nichte.

Pater Procurator, ein Dominicaner.

Antonio, Betturin, Liebhaber ber Pajita.

Unbekannter, geheimnißvoll.

Intendant eingezogner Güter.

Constitutioneller General, Bruder von Donna Urraca, Bater von Pajita.

Madame Siriart, Wirthin zu Ainhoa.

Personen des Manuscripts von Ainhoa, welches mit dem Tode Karls III. beginnet, 1788.

Don Quis, entlaff'ner Officier.

Donna Leonor, deffen Gemahlin.

Alonzo,

Maria de las Angustias, nach= her vermählte Marquise von C., Pablo,

Fran Jfidro, Inquisidor von Mexico.

Rarl IV., König von Spanien.

Maria Luife, Ronigin bon Spanien.

Pring von Afturien, Sohn und Thronfolger.

Godoh, Herzog von Alcudia, Friedensfürst, Günftling, Beherrscher bes Reichs.

Enriquez, fonst berühmt im Stiergesechte, jest 15 Invalid.

Antonio, Betturin, Grazioso. Siehe oben in der Ginleitung.

Fran Aparicio, junger Pfaffe, deffen Bruder.

Commissarius zu Salamanca, Hauswirth bes 20 studirenden Alonzo.

Donna Engracia, Sauswirthin.

Don Mariano, ihr Entel, Baccalaureus.

Margarita, Dienftmagb.

Sir Georges Wellesleh, Engländer bon Gin- 25 fluß.

5

10

Don Juan, Herzog von L., vormals als Baron von R. Gouverneur von Havanna.

Don Carlos, sein ältester Sohn, Gardeofficier, Ritter der Buerta del Sol.

5 Don Jahme T., vornehmer Buftling, Bruder des Don Carlos.

Der Graf bon D.

Donna Matea, feine Gemahlin.

Aldouza, ihre Tochter.

Domingo, ihr Bater, reicher Kaufmann von Cadix.

Ines, ihre Rammerfrau.

Don Oforio, Marquis von C., Schwager bes herzogs von L.

Der Graf von X., Günftling des Günftlings. Sor Maria de los Dolores, Übtissin, Witwe des Bruders vom Marquis von C.

Conducteur eines Fuhrwerts.

Hidalgo de Xativa, von Valencia gebürtig. In Derinnerung alter Zeiten für Östreich gegen die Bourbons gesinnt.

Don Lope, geheimnisvoller Officier, des Prinzen von Afturien Jugendgenosse, eingeengt mit ihm, nun durch eine reichliche Stelle in Amerika belohnt.

Der Pralat Ifibro. Siehe oben.

Hiemit wären wir noch nicht einmal bis zu Ende des ersten Theils gelangt; indessen sind die Hauptpersonen doch schon eingeleitet. Wir verlassen unseren Helben in dem Augenblicke, da er nach Amerika in eine ehrenvolle Verbannung gesendet wird. Auf diesem schauplat der neuen Welt treten neue Personen auf, mit denen sich der Theilnehmer schon leichter bekannt machen wird. Kehrt er nach Europa zurück, so sindet er sich in bekannter Umgebung.

Bu eigener Aushülfe übernahmen wir die Be= 10 mühung, vorstehendes Berzeichniß auszuziehen, um die Schwierigkeiten, auf die man bei'm Lesen des Werks geräth, überwindlicher zu machen; sie bestehen aber darin, daß vier Personen was ihnen begegnet ist er= zählen: der Reisende, der Bersasser des Manuscripts 15 von Ainhoa, ein Einsiedler und ein ritterlicher Soldat. Alle sprechen in der ersten Person, wodurch denn der Bersasser freilich den großen Bortheil hat, sie als gegenwärtig bei allen Ereignissen auftreten zu lassen; wie wir denn vom Tode Karls des III. 1788 an bis 20 auf den nächst=heutigen Tag durch Augenzeugen von den merkwürdigen Fortschritten der großen Berwirrung eines Reichs belehrt werden.

Diese Erzählungen werden uns aber nicht etwa hinter einander, sondern über einander geschoben vor= 25 gelegt, worin wir uns denn zu finden und uns desto ausmerksamer bei'm Lesen zu benehmen haben.

hat man sich nun in das Geschichtliche gefunden,

jo muß man den Bortrag des Verfassers bewundern und zugleich seine freie Übersicht über die lausenden Welthändel mit Beisall begrüßen. Wir sehen, wie er als Dichter und Redner einen jeden für seine Parteis und wider die Gegner aussührlich, klar und kräftig reden läßt und mithin die Darstellung der wildwidersprechenden Geister, woraus denn die vielleicht nicht zu schlichtende Verwirrung entspringt, zuletzt redlich vollendet. So wird z. B. ansangs von jedermann auf Napoleon gescholten und das Allerschlimmste über ihn ausgesprochen: wie er aber persönlich auftritt, ein Gesecht einleitet und durchsührt, erscheint er als Fürst und Heerschlirer zum günstigsten.

Daß bei dem Herbortreten eines folden Werkes 15 die französischen Journale nicht schweigen konnten, läßt sich denken; der Constitutionnel rühmt es unbedingt, das Journal des Debats ergreist eine der mißwollenden Kritik nicht fremde Manier, den Autor herabzuwürdigen: denn es fordert von dem, der eine 20 solche Arbeit unternehmen wollte, unverträgliche unmögliche Eigenschaften, versichert, das Werk sei schlecht, weil es diese Bedingungen nicht erfülle; im Einzelnen sei es lobenswürdig, das Ganze aber müsse cassirt und umgeschrieben werden.

25 Nachdem aber nun der Recensent eine ganze Strecke borwärts geschritten, so wird er zuletzt wie Bileam seinen Fluch mit Segnungen abzuschließen bom guten Geiste genöthigt; wir theilen die merkwürdige Stelle und zwar im Grundtexte mit, da, wie uns ein Versfuch belehrt hat, die sorgfältigste Übersetzung sich nicht der Klarheit und Entschiedenheit des Originals bemächtigen könnte.

Ce livre porte beaucoup à réfléchir. Je n'en s connois pas qui offre une peinture plus vraie des mœurs de l'Espagne, qui donne une idée plus complète de l'état de ce pays et des causes qui l'ont tenu, peut-être sans espoir de retour, loin du mouvement de la civilisation de l'Europe. M. de Salvandy doit 10 beaucoup à ses propres observations; il est facile aussi de voir qu'il a obtenu des renseignements précieux sur quelques parties des grands débats qui ont eu lieu dans la Péninsule; il en a fait usage avec discernement. S'il montre l'excès des forces de la 15 jeunesse dans la complication de son sujet, dans la pompe de son style, il laisse percer un esprit mûri de bonne heure par les grandes questions qui agitent l'ordre social, et propre par conséquent à les développer et à les juger. 20

Ein folches Zeugniß, das der Parteischriftfteller einem von der Gegenseite zu ertheilen genöthigt ist, sinden wir freilich aller Ehren werth und acceptiren es auf's höflichste, boch sagen wir zugleich: so schön und bedeutend auch die zugestandenen Eigenschaften 25 sind, so hat der Mann doch das Beste vergessen, den=

jenigen Vorzug, worauf die übrigen alle beruhen. Er überfieht nämlich

die Bietat,

bie man freilich nicht in ben Handlungen ber aufges führten Personen, vielmehr in bem Sinne des Ganzen, in bem Gemuth und Geiste bes Berfasser zu suchen hat.

Pietät, ein im Deutschen bis jetzt jungfräulich teusches Wort, da es unfre Reiniger abgelehnt und 100 als ein fremdes glücklicherweise dei Seite gebracht haben. Pietas gravissimum et sanctissimum nomen, sagt ein edler Borsahr und gesteht ihr zu, sie sei fundamentum omnium virtutum. Hierüber uns dieße mal herauszulassen, verbeut uns Tag und Platz, deße 125 halb sagen wir nur kürzlich so viel:

Wenn gewisse Erscheinungen an der menschlichen Natur, betrachtet von Seiten der Sittlichkeit, uns nöthigen, ihr eine Art von radicalem Bösem, eine Erbsünde zuzuschreiben, so fordern andere Manizestationen derselben: ihr gleichfalls eine Erbtugend, eine angeborne Güte, Rechtlichkeit und besonders eine Neigung zur Ehrsurcht zuzusestehen. Diesen Quellpunct, wenn er, im Menschen cultivirt, zur Thätigteit, in's Leben, zur Öffentlichkeit gelangt, nennen wir Pietät, wie die Alten.

Mächtig zeigt fie fich von Eltern zu Kindern, schwächer von Kindern zu Eltern; fie verbreitet ihre segensvolle Einwirkung von Geschwiftern über Bluts-,

Stammes- und Landesverwandte, erweis't sich wirksam gegen Fürsten, Wohlthäter, Lehrer, Gönner, Freunde, Schühlinge, Diener, Knechte, Thiere und somit gegen Grund und Boden, Land und Stadt; sie umfaßt alles, und indem ihr die Welt gehört, wendet sie ihr s Lehtes, Bestes dem Himmel zu; sie allein hält der Egvisterei das Gegengewicht, sie würde, wenn sie durch ein Wunder augenblicklich in allen Menschen hervorträte, die Erde von allen den Übeln heilen, an denen sie gegenwärtig und vielleicht unheilbar krank liegt. Gehon sagten wir zu viel und würden bei der größten Aussührlichkeit immer nur zu wenig sagen; deswegen zeuge der Verfasser mit kurzen Worten für sich selbst:

La jeunesse a besoin de respecter quelque chose. Ce sentiment est le principe de toutes les actions 15 vertueuses; il est le foyer d'une émulation sainte qui agrandit l'existence et qui l'élève. Quiconque entre dans la vie sans payer un tribut de vénération, la traversera toute entière sans en avoir reçu.

Und wäre nicht diese heilige Gnade Gottes und 20 der Natur in unserm Freunde durchdringend lebendig, wie sollte er als Jüngling zu dem höchsten Resultat der Lebensweisheit gelangt sein, das wir mit Be-twunderung im Laufe des Werkes gewahr wurden und mit Erstaunen an einer einzelnen Stelle klar auß-25 gesprochen fanden? Möge sie vielen deutlich werden und manches beunruhigte Gemüth mit seinem Zu-stande versöhnen:

Je crois qu'en effet le premier devoir de ce monde est de mesurer la carrière que le hasard nous a fixée, d'y borner nos vœux, de chercher la plus grande, la plus sûre des jouissances dans le charme des difficultés vaincues et des chagrins domptés: peut-être la dignité, le succès, le bonheur intime lui-même ne sont-ils qu'à ce prix. Mais pour arriver à cette résignation vertueuse, il faut de la force, une force immense.

#### Gerbifche Lieber.

Schon feit geraumer Zeit gefteht man ben berschiedenen eigenthumlichen Bolksbichtungen einen befondern Werth zu, es fei nun, daß dadurch die Rationen im Gangen ihre Angelegenheiten, auf große 5 Staats - und Familienverhaltniffe, auf Ginigkeit und Streit, auf Bundniffe und Krieg bezüglich, überliefern, ober daß die Gingelnen ihr ftilles, hausliches und herzliches Interesse vertraulich geltend machen. Bereits ein halbes Jahrhundert hindurch beschäftigt 10 man fich in Deutschland ernstlich und gemüthlich ba= mit, und ich läugne nicht, daß ich unter diejenigen gehore, die ein auf diese Borliebe gegründetes Studium unablaffig felbft fortfetten, auf alle Beife au berbreiten und zu fördern fuchten; wie ich benn auch 15 gar manche Gebichte, biefer Sinnes- und Gefangesart verwandt, bon Beit zu Beit dem reinfühlenden Componisten entgegenzubringen nicht unterließ.

Hiebei gestehen wir denn gerne, daß jene sogenannten Bolkslieder vorzüglich Gingang gewinnen 20 durch schmeichelnde Melodien, die in einsachen, einer geregelten Musik nicht anzupassenden Tönen einherfließen, sich meist in weicher Tonart ergehen und so das Gemüth in eine Lage des Mitgefühls versehen, in der wir, einem gewissen allgemeinen unbestimmten Wohlbehagen wie den Klängen einer Äolsharfe hins gegeben, mit weichlichem Genusse gern verweilen und uns in der Folge immer wieder sehnsüchtig darnach zurückbestreben.

Sehen wir aber endlich folche Gedichte geschrieben ober wohl gar gedruckt vor uns, so werden wir ihnen 10 nur alsdann entschiedenen Werth beilegen, wenn sie auch Geist und Berstand, Einbildungs = und Erinne-rungskraft aufregend beschäftigen und uns eines urssprünglichen Bolksstammes Eigenthümlichkeiten in unmittelbar-gehaltvoller Überlieserung darbringen; wenn 15 sie uns die Localitäten, woran der Zustand gebunden ist, und die daraus hergeleiteten Verhältnisse klar und auf das bestimmteste vor die Anschauung führen.

Indem nun aber solche Gesänge sich meist aus einer späteren Zeit herschreiben, die sich auf eine frühere bezieht, so verlangen wir von ihnen einen angeerbten, wenn auch nach und nach modiscirten Charakter zugleich mit einem einsachen, den ältesten Zeiten gemäßen Vortrag; und in solchen Rücksichten werden wir uns an einer natürlichen kunktlosen Poesie nur 25 einsache, vielleicht eintönige Khythmen gesallen lassen.

Bon gar Mannichfaltigem, was in dieser Art neuerlich mitgetheilt worden, nennen wir nur die neugriechischen, die bis in die letzen Zeiten heraufreichen, an welche die serbischen, obgleich alterthümlicher, gar wohl sich anschließen ober vielmehr nachbarlich ein= und übergreifen.

Run bedenke man aber einen Sauptpunct, den wir hervorzuheben nicht verfehlen: folde Nationalgedichte 5 find einzeln, außer Zusammenhang nicht füglich anaufeben, noch weniger zu beurtheilen, am wenigften bem rechten Sinne nach zu genießen. Das allgemein Menschliche wiederholt fich in allen Bolkern, gibt aber unter fremder Tracht, unter fernem himmel 10 fein eigentliches Intereffe; bas Befonderfte aber eines jeden Bolts befremdet nur, es ericheint feltfam, oft widerwärtig, wie alles Eigenthumliche, das wir noch nicht in einen Begriff auffassen, und noch nicht anzueignen gelernt haben: in Maffe muß man beghalb 15 bergleichen Gedichte vor fich feben, da alsdann Reich= thum und Armuth, Befchranktheit oder Beitfinn, tiefes herkommen oder Tagesflachheit fich eber ge= wahren und beurtheilen läßt.

Berweilen wir aber nicht zu lange im allgemeinen 20 Borworte und treten unfer Geschäft ungefäumt an. Wir gedenken von serbischen Liedern zunächst zu sprechen.

Man erinnere sich jener Zeiten, wo unzählbare Bölkerschaften sich von Osten her bewegen, wandernd, 25 stockend, drängend, gedrängt, verwüstend, anbauend, abermals im Besitz gestört und ein altes Romaden-leben wieder von vorn beginnend.

Serben und Verwandte, von Norden nach Often wandernd, verweilen in Macedonien und kehren bald nach der Mitte zurück, nach dem eigentlichen sogenannten Serbien.

Das ältere ferbische Locale wäre nun vor allen Dingen zu betrachten, allein es ist schwer, sich davon in der Kürze einen Begriff zu machen. Es blieb sich wenige Zeiten gleich, wir finden es bald ausgedehnt, bald zusammengedrängt, zersplittert oder gesammelt, wie innere Spaltung oder äußerer Druck die Nation bedinate.

Auf alle Fälle benke man sich die Landschaft weiter und breiter als in unsern Zeiten, und will man sich einigermaßen an Ort und Stelle versetzen, 15 so halte man vorerst an dem Zusammensluß der Save mit der Donau, wo wir gegenwärtig Belgrad gelegen sinden. Bewegt sich die Einbildungskraft an dem rechten User des erstern Flusses hinauf, des andern hinunter, hat sie diese nördliche Gränze gewonnen, 20 so erlaube sie sich dann, südwärts in's Gebirg' und darüber weg bis zum adriatischen Meer, ostwärts bis gegen Montenegro hin zu schweisen.

Schaut man sich sodann nach näheren und fernen Nachbarn um, so sindet man Berhältnisse zu den Be-25 netianern, zu den Ungarn und sonstigen wechselnden Bölkern; vorzüglich aber in früherer Zeit zum griechischen Kaiserthum, bald Tribut gebend, bald empfangend, bald als Feind, bald als Hülfsvolk; späterhin bleibt mehr oder weniger daffelbe Berhältniß zum türkischen Reich.

Wenn nun auch die zuletzt Eingewanderten eine Liebe zu Grund und Boden in der Flußregion der Donau gewannen und, um ihren Besitz zu sichern, saus den nächsten und ferneren Höhen so Schlösser als besestigte Städte erbauten, so bleibt das Wolk immer in kriegerischer Spannung; ihre Versassung ist eine Art von Fürstenverein unter dem losen Band eines Oberherrn, dem einige auf Besehl, andere auf whösliches Ersuchen wohl Folge leisten.

Bei der Erbsolge jedoch größerer und kleinerer Despoten halt man viel, ja ausschließlich auf uralte Bücher, die entweder in der Hand der Geiftlichkeit verwahrt liegen oder in den Schatkammern der einzel- 13 nen Theilnehmer.

Überzeugen wir uns nun, daß vorliegenden Gedichten, so sehr sie auch der Einbildungskraft gehören,
doch ein historischer Grund, ein wahrhafter Inhalt
eigen sei, so entsteht die Frage: in wie fern die so
Chronologie derselben auszumitteln möglich, d. h.
hier: in welche Zeit das Factum geseht, nicht aus
welcher Zeit das Gedicht sei? eine Frage, die ohnehin bei mündlich überlieserten Gesängen sehr schwer
zu beantworten sein möchte. Ein altes Factum
zist da, wird erzählt, wird gesungen, wieder gesungen,
wann zum ersten- oder zum lehtenmal? bleibt unerörtert.

Und so wird sich benn auch jene Zeitrechnung serbischer Gedichte erst nach und nach ergeben; wenige scheinen vor Ankunst der Türken in Europa, vor 1355 sich auszusprechen, sodann aber bezeugen mehrere beutlich den Hauptsitz des kürkischen Kaisers in Adrianopel; spätere fallen in die Zeit, wo nach Eroberung von Bhzanz die kürkische Macht den Nachbarn immer sühlbarer wurde; zuletzt sieht man in den neusten Tagen Türken und Christen friedlich durch einander 10 leben, durch Handel und Liebesabenteuer wechselseitig einwirkend.

Die ältesten zeichnen sich bei schon bedeutender Cultur durch abergläubisch=barbarische Gesinnungen aus; es sinden sich Menschenopser und zwar von der widerwärtigsten Art. Gine junge Frau wird eingemauert, damit die Feste Scutari erbaut werden könne, welches um so roher erscheint, als wir im Orient nur geweihte Bilder gleich Talismanen an geheimgehaltenen Orten in den Grund der Burgen eingelegt sinden, um die Unüberwindlichkeit solcher Schutz- und Trutzgebäude zu sichern.

Bon friegerischen Abenteuern sei nun billig vorerst bie Rede. Ihr größter Held, Marko, der mit dem Kaiser zu Adrianopel in leidlichem Berhältniß steht, z tann als ein rohes Gegenbild zu dem griechischen Hercules, dem persischen Rustan auftreten, aber freilich in schthisch höchst barbarischer Weise. Er ist der oberste und unbezwinglichste aller serbischen Helden, von gränzenloser Stärke, von unbedingtem Wollen und Bollbringen. Er reitet ein Pferd hundertunds funfzig Jahre und wird selbst dreihundert Jahr' alt; er stirbt zulest bei vollkommenen Kräften und weiß selbst nicht wie er dazu kommt.

Die frühste bieser Spochen sieht also ganz heidenisch aus, die mittleren Gedichte haben einen christlichen Anstrich; er ist aber eigentlich nur kirchlich. Gute Werke sind der einzige Trost dessen, der sich große Unthaten nicht verzeihen kann. Die ganze 10 Nation ist eines poetischen Aberglaubens; gar mandes Ereigniß wird von Engeln durchslochten, dagegen keine Spur eines Satans; rückkehrende Todte spielen große Rollen; auch durch wunderliche Ahnungen, Weissaungen, Wögelbotschaften werden die 15 wackersten Menschen verschüchtert.

über alle jedoch und überall herrscht eine Art von unvernünftiger Gottheit. Durchaus waltet ein unwiderstehlich Schicksalswesen, in der Einöde hausend, Berg' und Wälber bewohnend, durch Ton und Stimme 20 Weissaung und Besehl ertheilend, Wila genannt, der Eule vergleichbar, aber auch manchmal in Frauengestalt erscheinend, als Jägerin höchst schön gepriesen, endlich sogar als Wolkensammlerin geltend: im Allegemeinen aber von den ältesten Zeiten her wie übere 25 haupt alles sogenannte Schicksal, das man nicht zur Rede stellen darf, mehr schaedna als wohlthätig.

In der mittlern Zeit haben wir den Rampf mit

ben überhand nehmenden Türken zu beachten bis zur Schlacht vom Amselselde 1389, welche durch Berrath verloren wird, worauf die gänzliche Unterzochung des Bolkes nicht ausbleibt. Bon den Kämpsen des Czernh's Georg sind wohl auch noch dichterische Denkmale übzig geblieben; in der allerneusten Zeit schließen sich die Stoßseufzer der Sulioten unmittelbar an, zwar in griechischer Sprache, aber im allgemeinen Sinn unglücklicher Mittelnationen, die sich nicht in sich selbst zu gründen und gegen benachbarte Macht nicht in's Gleichgewicht zu sehen geeignet sind.

Die Liebeslieder, die man aber auch nicht einzeln, sondern in ganzer Masse an sich heran nehmen, genießen und schähen kann, sind von der größten Schönsteit; sie verkünden vor allen Dingen ein ohne allen Rückhalt vollsommenes Genügen der Liebenden an einander; zugleich werden sie geistreich, scherzhaft anmuthig; gewandte Erklärung, von einer oder von beiden Seiten, überrascht und ergöht; man ist klug vund kühn, hindernisse zu besiegen, um zum ersehnten Besith zu gelangen; dagegen wird eine schmerzlich empfundene unheilbare Trennung auch wohl durch Aussichten über das Grab hinüber beschwichtigt.

Alles was es auch sei ist kurz, aber zur Genüge bargestellt, meistens eingeleitet durch eine Naturschilsberung, durch irgend ein landschaftliches Gefühl oder Ahnung eines Elements. Immer bleiben die Empfinbungen die wahrhastesten. Ausschließliche Zärtlichkeit

ift der Jugend gewidmet, das Alter verschmäht und hintangesetz; allzu willige Mädchen werden abgelehnt und verlassen; dagegen erweis't sich auch wohl der Jüngling slüchtig ohne Vorwand, mehr seinem Pserd als seiner Schönen zugethan. Hält man aber ernst= slich und treulich zusammen, so wird gewiß die un= willsommene Herrschaft eines Bruders ober sonstiger Verwandten, wenn sie Wahl und Neigung stört, mit viel Entschlossenheit vernichtet.

Solche Borzüge werden jedoch nur an und durch sich 10 selbst erkannt, und es ist schon gewagt, die Mannich-saltigkeit der Motive und Wendungen, welche wir an den serbischen Liebesliedern bewundern, mit wenig Worten zu schildern, wie wir gleichwohl in Folgendem zu Anregung der Ausmerksamkeit zu thun uns nicht 15 versagen.

1) Sittsamkeit eines serbischen Mädchens, welches die schönnen Augenwimpern niemals aufschlägt; von unendlicher Schönheit. 2) Scherzhaft leidenschaftliche Berwünschung eines Geliebten. 3) Morgengefühl einer 20 auswachenden Liebenden; der Geliebte schläft so süß, sie schenden Liebenden; der Geliebte schläft so süß, sie schent sich ihn zu wecken. 4) Scheiden zum Tode; wunderbar: Rose, Becher und Schneeball. 5) Saraziewo durch die Pest verwüstet. 6) Berwünschung einer Ungetreuen. 7) Liebesabenteuer; seltsamlich: Mädchen 25 im Garten. 8) Freundesbotschaft, der Berlobten gesbracht durch zwei Nachtigallen, welche ihren dritten Geziellen, den Bräutigam, vermissen. 9) Lebensüberdruß

über ein ergurntes Liebchen; drei Webe find ausgerufen. 10) Innerer Streit des Liebenden, ber als Brautführer feine Geliebte einem Dritten auführen foll. 11) Liebestwunfch; ein Madchen wünfcht ihrem 5 Beliebten als quellender Bach durch den hof zu fliegen. 12) Jagdabenteuer; gar wunderlich. 13) Beforgt um ben Geliebten, will das Madden nicht fingen, um nicht froh zu icheinen. 14) Rlage über Umkehrung ber Sitten, daß ber Jungling die Witte freie, ber 10 Alte die Jungfrau. 15) Klage eines Junglings, daß die Mutter der Tochter zu viel Freiheit gebe. 16) Das Madchen ichilt ben Wantelmuth ber Manner. 17) Bertraulich=frohes Gefpräch des Madchens mit dem Pferde, bas ihr feines herrn Neigung und Absichten verrath. 15 18) Fluch dem Ungetreuen. 19) Wohlwollen und 20) Die Jugend bem Alter vorgezogen; auf gar liebliche Weise. 21) Unterschied von Geschenk und Ring. 22) Sirich und Wila; die Waldgöttin tröftet den liebefranken Sirich. 23) Mädchen ver-20 giftet ihren Bruder, um ben Liebsten zu erlangen. 24) Mädchen will den Ungeliebten nicht. 25) Die ichone Rellnerin; ihr Geliebter ift nicht mit unter 26) Liebevolle Raft nach Arbeit; fehr ben Gaften. icon! es halt Bergleichung aus mit dem hohen Liebe. 25 27) Gebundenes Mädchen, Capitulation um Erlöfung. 28) Zwiefache Berwünschung, ihrer eigenen Augen und des ungetreuen Liebhabers. 29) Borzug des tleinen Mädchens und fonftiger Rleinheiten. 30) Fin-

Goethes Werfe. 41. Bb. 2. Mbth.

den und gartes Aufweden der Geliebten. 31) Welchen Gewerbes wird der Gatte fein? 32) Liebesfreuden verschwakt. 33) Treu im Tode; bom Grabe aufblühende Pflanzen. 34) Abhaltung; die Fremde feffelt den Bruder, der die Schwefter zu besuchen zögert. 5 35) Der Liebende kommt aus der Fremde, beobachtet fie am Tage, überrascht fie zu Racht. 36) 3m Schnee geht das verlaffene Madchen, fühlt aber nur bas erkältete Berg. 37) Drei Mädchen wünschen Ring, Gürtel, ben Jüngling; die lette hat das befte 10 Theil erwählt. 38) Schwur zu entbehren, Reue beßhalb. 39) Stille Reigung; höchst schön. 40) Die Bermahlte, früher ben Wiederkehrenden liebend. 41) Sochzeitanstalten, Überraschung der Braut. 42) Gilig. nedifch. 43) Gehinderte Liebe, verwelfte Bergen, 15 44) Bergog Stephans Braut hintangefest. 45) Welches Denkmal dauert am langften? 46) Rlein und gelehrt. 47) Gatte über alles, über Bater, Mutter und Brüder; an den gerüfteten Gemahl. 48) Tödtliche Liebestrankheit. 49) Nah und verfagt. 20 50) Wen nahm sich bas Mädchen zum Borbild? 51) Mädchen als Fahnenträger. 52) Die gefangene, bald befreite Nachtigall. 53) Serbische Schönheit. 54) Locken wirkt am sichersten. 55) Belgrad in Flammen. 25

Von der Sprache nunmehr mit wenigem das Nothige zu melden, hat seine besondere Schwierigs keit. Die flavische theilt sich in zwei Hauptbialekte, ben nördlichen und süblichen. Dem ersten gehört das Aussische, Polnische, Böhmische, dem letzten fallen Slovenen, Bulgaren und Serben zu.

Die serbische Mundart ist also eine Unterabtheilung bes südslavischen Dialekts, sie lebt noch in dem Munde von fünf Millionen Menschen und darf unter allen südslavischen für die kräftigste geachtet werden.

Über ihre Vorzüge jedoch waltet in der Nation 10 felbst ein Widerstreit; zwei Parteien stehen gegen einander und zwar folgendermaßen.

Die Serben besitzen eine alte Bibelübersetzung aus dem neunten Jahrhundert, geschrieben in einem verwandten Dialett, dem altpannonischen. Dieser wird 11 nun von der Geistlichseit und allen, die sich den Bissenschaften widmen, als Sprachgrund und emuster angesehen; sie bedienen sich desselben im Reden, Schreisben und Verhandeln, sördern und begünstigen ihn; dagegen halten sie sich entsernt von der Sprache des Wolks, schelen diese als abgeleitet von jenem und als Verderb des echten rechtmäßigen Idioms.

Betrachtet man aber diese Sprache des Bolkes genauer, so erscheint sie in ursprünglicher Eigenthümlichkeit, von jener im Grunde verschieden und in sich ssselbst lebendig, allem Ausbruck des thätigsten Wirkens und eben so poetischer Darstellung genügend. Die in derselben versaßten Gedichte sind es, von denen wir sprechen, die wir loben, die aber von jenem vornehmern Theil ber Nation gering geschätzt werden; beswegen sie auch niemals aufgeschrieben noch weniger abgedruckt worden. Daher rührte benn auch die Schwierigkeit sie zu erlangen, welche viele Jahre unüberwindlich schien, deren Ursache uns aber jest erst, da sie gehoben sift, offenbar wird.

Um nun von meinem Verhältniß zu dieser Literatur zu reden, so muß ich vorerst gestehen, daß ich keinen der slavischen Dialekte, unerachtet mehrerer Gelegenheiten, mir jemals eigen gemacht noch studirt und 10 also von aller Originalliteratur dieser großen Völkerschaften völlig abgeschlossen blieb, ohne jedoch den Werth ihrer Dichtungen, in so fern solche zu mir gelangten, jemals zu verkennen.

Schon find es funfzig Jahre, daß ich den Klag= 15
gesang der edlen Frauen Asan Agas übersetzte,
der sich in des Abbate Fortis Reise, auch von da in
den Morlackischen Notizen der Gräfin Rosenberg
finden ließ. Ich übertrug ihn nach dem beigesügten
Französischen, mit Ahnung des Rhythmus und Be= 20
achtung der Wortstellung des Originals. Gar manche
Sendung erhielt ich auf lebhaftes Anfragen sodann
von Gedichten sämmtlicher slavischer Sprachen; jedoch
nur einzeln sah ich sie vor mir, weder einen Haupt=
begriff konnt' ich sassen, noch die Abtheilungen 25
charakteristisch sondern.

Was nun aber die ferbischen Gedichte betraf, fo blieb ihre Mittheilung aus oben gemelbeter Ursache

ichwer zu erlangen. Richt geschrieben, fondern burch mundlichen Bortrag, den ein fehr einfaches Saiteninstrument, Busle genannt, begleitet, maren fie in bem niedern Kreise der Nation erhalten worden; ja s es ereignete fich der Fall, als man in Wien von einigen Gerben verlangte, bergleichen Lieder ju bictiren, daß diefes Gefuch abgeschlagen wurde, weil die guten einfachen Menschen fich keinen Begriff machen tonnten, wie man ihre tunftlofen, im eigenen Bater-10 lande bon gebilbeten Mannern berachteten Gefange einigermaßen hochschäten tonne. Gie fürchteten vielmehr, daß man diefe Naturlieder mit einer ausgebilbeten beutschen Dichtkunft ungunftig ju gleichen und badurch den roberen Buftand ihrer Ra-15 tion spöttisch tund ju geben gedenke. Bon dem Begentheil und einer ernftlichen Abficht überzeugte man fie durch die Aufmerkfamkeit der Deutschen auf jenen Rlaggefang und mochte benn wohl auch burch gutes Betragen die längst erfehnte Mittheilung, obgleich nur 20 einzeln, hin und wider erlangen.

Alles dieses war jedoch von keiner Folge, wenn nicht ein tüchtiger Mann, Namens Buk Stephano-witsch Karadschitsch, geboren 1787 und erzogen an der Scheide von Serbien und Bosnien, mit seiner 20 Muttersprache, die auf dem Lande weit reiner als in den Städten geredet wird, frühzeitig vertraut geworden wäre und ihre Volkspoesie liebgewonnen hätte. Er benahm sich mit dem größten Ernst in

bieser Sache und gab im Jahre 1814 in Wien eine serbische Grammatik an den Tag und zugleich serbische Bolkklieder, hundert an der Zahl. Gleich damals erhielt ich sie mit einer deutschen Übersetzung, auch jener Trauergesang sand sich nunmehr im Orisginal; allein wie sehr ich auch die Gabe werth hielt, wie sehr sie mich erfreute, so konnt' ich doch zu jener Zeit noch zu keinem Überblick gelangen. In Westen hatten sich die Angelegenheiten verwirrt, und die Entwicklung schien auf neue Verwirrung zu deuten; ich satte mich nach Often gestüchtet und wohnte in glücklicher Abgeschiedenheit eine Zeitlang entsernt von Westen und Norden.

Run aber enthüllt sich diese langsam reisende Ungelegenheit immer mehr und mehr. Herr Wut begab sich 15 nach Leipzig, wo er in der Breitkopf-Härtelischen Officin drei Bände Lieder herausgab, von deren Gehalt oben gesprochen wurde, sodann Grammatit und Wörterbuch hinzusügte, wodurch denn dieses Felb dem Kenner und Liebhaber um vieles zugänglicher ge- 20 worden.

Auch brachte bes werthen Mannes Aufenthalt in Deutschland benselben in Berührung mit vorzüglichen Männern. Bibliothekar Grimm in Cassel ergriff mit der Gewandtheit eines Sprachgewaltigen auch 25 bas Serbische; er übersetze die Bukische Grammatik und begabte sie mit einer Borrebe, die unsern obigen Mittheilungen zum Grunde liegt. Wir verdanken

ihm bedeutende Übersetzungen, die in Sinn und Syl= benmaß jenes Nationelle wiedergeben.

Auch Professor Bater, der gründliche und zuverlässige Forscher, nahm ernstlichen Theil, und so rückt uns dieses bisher fremd gebliebene und gewissermaßen zurückschreckende Studium immer näher.

Auf biefem Bunct nun, wie die Sachen gekommen find, tonnte nichts erfreulicher fein, als baf ein Frauenzimmer bon besondern Gigenschaften und Ta-10 lenten, mit den flavischen Sprachen durch einen frühern Aufenthalt in Rugland nicht unbefannt, ihre Reigung für die ferbische entschied, fich mit aufmerksamfter Thatigkeit diefem Liederschat widmete und jener langwierigen Saumnig burch eine reiche Leiftung ein Ende 15 machte. Sie überfette, ohne außeren Antrieb, aus innerer Reigung und Gutachten, eine große Maffe ber vorliegenden Gedichte und wird in einem Octabband fo viel berfelben zusammenfaffen, als man braucht, um fich mit dieser ausgezeichneten Dichtart hinreichend 20 bekannt zu machen. An einer Ginleitung wird's nicht fehlen, die das, was wir vorläufig hier eingeführt, genauer und umftandlicher barlege, um einen wahren Untheil diefer verdienftvollen neuen Ericheinung allgemein zu fördern.

Die deutsche Sprache ift hiezu besonders geeignet; sie schließt sich an die Idiome sämmtlich mit Leichtigkeit an, sie entsagt allem Eigensinn und fürchtet nicht, daß man ihr Ungewöhnliches, Unzuläfsiges vorwerfe; sie weiß sich in Worte, Wortbilbungen, Wortsfügungen, Rebewendungen und was alles zur Grammatik und Rhetorik gehören mag, so wohl zu sinden, daß, wenn man auch ihren Autoren bei selbskeignen Productionen irgend eine selksamliche Kühnheit vorwerfen möchte, man ihr doch vorgeben wird, sie dürfe sich bei Übersehung dem Original in jedem Sinne nahe halten.

Und es ist keine Kleinigkeit, wenn eine Sprache dieß von sich rühmen dars: denn müssen wir es zwar 10 höchst dankenswerth achten, wenn fremde Bölkerschaften dasjenige nach ihrer Art sich aneignen, was wir selbst innerhalb unseres Kreises Originelles hervorgebracht, so ist es doch nicht von geringerer Bedeutung, wenn Fremde auch das Ausheimische bei uns zu suchen 15 haben. Wenn uns eine solche Annäherung ohne Assention wie disher nach mehrern Seiten hin gelingt, so wird der Ausheimische in kurzer Zeit bei uns zu Markte gehen müssen und die Waaren, die er aus der ersten Hand zu nehmen beschwerlich fände, 20 durch unsere Vermittelung empfangen.

Um also nun vom Allgemeinsten in's Besonderste zurückzukehren, dürsen wir ohne Widerrede behaupten: daß die serbischen Lieder sich in deutscher Sprache besonders glücklich ausnehmen. Wir haben mehrere 25 Beispiele vor uns, Buk Stephanowitsch übersetze uns zu Liede mehrere derselben wörtlich, Grimm auf seinem Wege war geneigt, sie im Shlbenmaße darzustellen; auch Vatern sind wir Dank schuldig, daß er uns das wichtigste Gedicht: die Hochzeit des Maxim Cernojewitsch im Auszuge prosaisch näher brachte, und
so verdanken wir denn auch der raschen, unmittelbar seinwirkenden Theilnahme unserer Freundin schnell eine weitere Umsicht, die, wie wir hoffen, das Publicum bald mit uns theilen wird.

## & in z e Ine &. [II.]

[Medwin, Gefpräche mit Lord Byron.]

Große Talente sind selten, und selten ist es, daß sie sich selbst exkennen; nun aber hat kräftiges unsbewußtes Handeln und Sinnen so höchst erfreuliche als unerfreuliche Folgen, und in solchem Conslict sichwindet ein bedeutendes Leben vorüber. Hievon erzgeben sich in Medwins Unterhaltungen so merkwürzbige als traurige Beispiele.

### Friedrich von Raumer, Geschichte der Hohenstaufen.

Die vier ftarten Bande habe behaglich in turger Beit nach einander weggelefen, burchaus mit Dants gefühl gegen ben Berfaffer. In meinen Jahren ift es angenehm, wenn die einzelnen, bor langer Beit bei uns vorübergegangenen, verblichenen Gefpenfter auf einmal fich frifch gufammennehmen und in lebens= luftigem Gange bor und borübergiehen. Berichollene 10 Namen erscheinen auf einmal in charakteriftischer Gestalt, unzusammenhängende Thaten, die fich im Gebachtniß meift um Gine Figur verfammelten und da= durch ihres Berkommens, ihrer Folgen verluftig gingen, fcliegen fich bor= und rudwärts faglich an, und fo 15 scheint der Unfinn des Weltwefens einige Bernunft ju gewinnen. Die turge Darftellung diefes Werts in bem Literarischen Conversationsblatt mar hierauf höchft angenehm und belehrend.

Das Buch wird viele Lefer finden, man muß fich waber ein Geseth machen, nicht nach neufter Art momentsweise, zerstückt zu lesen, sondern Tag vor Tag sein Pensum zu absolviren; welches so leicht wird bei der schicklichen Abtheilung in Capitel und der Bersammlung in Massen, wodurch wir uns unzerstreut mit dem Ganzen vorwärts bewegen.

Hätte ich jungen Männern zu rathen, die sich 5 höherer Staatskunst und also dem diplomatischen Fache widmen, so würde ich ihnen es als Handbuch anrühmen, um sich daraus zu vergegenwärtigen, wie man unzählige Facta sammelt und zuleht sich selbst eine Überzeugung bildet. Diese Überzeugung kann 10 freilich nicht historisch werden, denn man wird ihr irgend einmal kritisch widersprechen; wie sie aber praktisch wird, so zeigt sich aus einem glücklichen Erstola, daß man recht gedacht hat.

#### [Wachler, Sandbuch der Geschichte ber Literatur.]

Wachlers Handbuch der Geschichte der Literatur, neuste Ausgabe, gibt mir die angenehmste Unterhaltung. Da man sich denn doch in einem langen Leben mit allseitiger Literatur beschäftigte, so scheint s es bei'm Lesen dieses Werks, man lebe zum zweitenmale, freilich um vieles bequemer.

Wie wenig von dem Geschehenen ist geschrieben worden, wie wenig von dem Geschriebenen gerettet! Die Literatur ist von Haus aus fragmentarisch, sie enthält nur Denkmale des menschlichen Geistes, in so fern sie in Schriften versaßt und zuletzt übrig geblieben sind.

Und doch bei aller Unvollständigkeit des Literarwesens finden wir tausendfältige Wiederholung, wor-15 aus hervorgeht, wie beschränkt des Menschen Geist und Schicksal sei. Da wir benn boch zu bieser allgemeinen Weltberathung als Assessionen, obgleich sine voto, berufen sind und wir uns von den Zeitungsschreibern tagtäglich reseriren lassen, so ist es ein Glück, auch aus ber Borzeit tüchtig Reserirende zu sinden. Für mich s sind von Raumer und Wachler in den neusten Tagen bergleichen geworden.

## [Stiedenroth, Pfychologie zur Erklärung ber Seelenerscheinungen.]

Es geht uns mit Büchern wie mit neuen Betanntschaften. Die erste Zeit sind wir hoch bergnügt,
wenn wir im Allgemeinen Übereinstimmung sinden,
wenn wir uns an irgend einer Hauptseite unserer Scriftenz freundlich berührt sühlen; bei näherer Betanntschaft treten alsdann erst die Differenzen hervor,
und da ist denn die Hauptsache eines vernünstigen Betragens, daß man nicht, wie etwa in der Jugend
geschieht, sogleich zurückschadere, sondern daß man w gerade das Übereinstimmende recht sest halte und sich
über die Differenzen volltommen auftläre, ohne sich
deßhalb vereinigen zu wollen.

Eine solche freundlich=belehrende Unterhaltung ist mir durch Stiedenroths Psychologie geworden. Alle 13 Wirkung des Äußern auf's Innere trägt er undergleichlich vor, und wir sehen die Welt nochmals nach und nach in uns entstehen. Aber mit der Gegenwirkung des Innern nach außen gelingt es ihm nicht eben so. Der Entelechie, die nichts aufnimmt, ohne sich's durch eigene Zuthat anzueignen, läßt er nicht Gerechtigkeit widersahren, und mit dem Genie will es auf diesem Weg gar nicht fort; und wenn er das Ibeal aus der Ersahrung abzuleiten denkt und sagt: das Kind idealisirt nicht, so mag man ants worten: das Kind zeugt nicht: denn zum Gewahrwerden des Ideellen gehört auch eine Pubertät. Doch genug, er bleibt uns ein werther Gesell und Gefährte und soll nicht von unserer Seite kommen.

# Windischmann, Über etwas das der Seilfunft Roth thut.

Der Verfasser hat seinen Lesern die Ein= und übersicht dieses Werkes nicht leicht gemacht; der Borstrag läuft von Ansang bis zu Ende mit wenigen Pausen fort, weder Bücher noch Capitel noch Marginalien weisen uns zurechte; hat man sich denn aber zuleht durch= und herausgefunden, so erstaunt man zu bemerken, daß es ganz in ägyptischem Sinne gesichrieben sei, daß man nämlich ein Priester sein müsse, um sich als vollkommen tüchtiger Arzt zu bewähren.

Die Geschichte freilich belehrt uns eines andern, benn so fagt Wachler im ersten Theile Seite 132:

"Die Medicin, lange ausschließliches Eigenthum der Priester, namentlich der Asklepiaden in Thessalien, sing allmählich an, ihre enge Berbindung mit dem religiosen Überglauben aufzugeben, als sie zum Theil von jonischen Philosophen in den Kreis ihrer Unterzichungen über die Natur der Dinge ausgenommen

wurde. Phthagoras zog sie in das Gebiet der Staatstunst und Gesetzgebung und berücksichtigte besonders die Diätetik. Unter seinen Schülern übten mehrere als Periodeuten die Heilfunde auß; der Krotosniate Alkmaion und Empedokles stellten Forschungen über Zeugungstheorie und einzelne Theile der Phhssiologie an, und das geschah auch von einigen Philosophen der neueren eleatischen Schule und von Anaxagoras. So näherte sich die Alleingültigkeit der medicinischen Tempelweisheit ihrem Ende. Die 10 Asklepiaden singen an, ihre Ersahrungen auf Erundsätze zurückzuschungen, und es entstanden die empirische Schule in Knidos und die philosophische in Kos.

Aus dieser Schule in Kos ging der Schöpfer der wissenschaftlichen Medicin hervor, Hippotrates von 15 der Insel Kos, ein Astlepiade, der berühmteste unter sieben gleichnamigen Männern dieses Geschlechts. Er bildete sich auf weiten Reisen und durch Studium der Philosophie," u. s. w. Auch die folgende Stelle wird Liebhabern der Weisheit nachdrücklich empsohlen. 20

Den einzelnen Verkehrtheiten des Tags follte man immer nur große weltgeschichtliche Massen entgegensfehen.

#### Beinroths Anthropologie.

Die vielen Borzüge, die man diesem Werk auch zugesteht, zerstört der Berfasser selbst, indem er über die Gränzen hinausgeht, die ihm von Gott und der Ratur vorgeschrieben sind. Auch wir sind allerdings überzeugt, daß der Anthropolog sein Menschenkind bis in die Vorhöse der Religion führen könne, dürse, müsse, aber nicht weiter als bis dahin, wo ihm der Dichter begegnet und sich andächtig vernehmen läßt:

In unsers Busens Reine wohnt ein Streben, Sich einem höhern, Reinern, Unbekannten Aus Dankbarkeit freiwillig hinzugeben, Enträthselnd sich den ewig Ungenannten; Wir heißen's Frommsein —

#### [Literarisches Conversationsblatt.]

Wenn ich mich in einer mittleren oder großen Stadt umsehe und bemerke, wo denn die Menschen sich hinwenden um ihren Abend zuzubringen, so sindet sich immer, daß man dahin geht, wo man grüßend begrüßt wird, wo man gerne hört und gehört wird, swo man bei'm geselligen Gespräch und Spiel immer gewiß ist, seine Partie zu finden.

In diesem Sinne hab' ich mich mit dem Literarischen Conversationsblatt befreundet, das freilich nur als Conversationsheft bei mir einzutreten ver= 10 pflichtet ist. An Zerstreuung läßt es uns die Welt nicht fehlen; wenn ich lese, will ich mich sammeln und nicht wie jener Sultan von Indien durch abge= rupste Mährchen hingehalten sein.

Freundschaft kann sich bloß praktisch erzeugen, 15 praktisch Dauer gewinnen. Neigung, ja sogar Liebe hilft alles nichts zur Freundschaft. Die wahre, die thätige, productive besteht darin, daß wir gleichen Schritt im Leben halten, daß er meine Zwecke billigt, ich die feinigen, und daß wir so unverrückt zusammen fortgehen, wie auch sonst die Differenz unserer Denk- und Lebensweise sein möge.

- 3 In der zweihundertundvierzigsten Nummer des dießjährigen Conversationsblattes erschien mir besonders willkommen der dort eingelegte Brief. Er war mir so rührend als ausmunternd. Gleichgestimmt mit dem Bersasser sprech' ich dankbar dagegen aus:
- Das Borzüglichste, was wir burch Mittheilung älterer Briefe gewinnen, ist: uns in einen früheren, vorübergegangenen, nicht wiederkehrenden Zustand unmittelbar verseht zu sehen. Hier ist nicht Relation noch Erzählung, nicht schon durchgedachter und durchsemeinter Bortrag; wir gewinnen eine klare Ansichauung jener Gegenwart, wir lassen auf uns einswirken wie von Person zu Person.

Wenn nun dieses aber für alle Zukunft gilt, so bedeuten solche Documente doch am meisten ein- für allemal demjenigen, der solche Zeit mit verlebte; älter oder jünger, er wird in jenen Zustand zurückgesett, wohin Gefühl, Einbildungstraft, (Erinnerungsgabe ihn kaum so lebhaft wieder hinstellen könnte.

Man lese gedachten Brief und sehe, wie ein da= 25 mals jüngerer, nun in Jahren gleichsalls heran= gekommener jene gleichzeitigen älteren Männer am besten versteht und sich selbst überzeugt, wie er nach und nach in eine hohe Cultur hineingewachsen sei.

Dieser unbekannte Freund erhöht meinen Muth bei dem schwierigen Geschäft einer Redaction meines Brieswechsels mit Schiller. Ich werde sie auch um s seinetwillen beeilen und ihm zu Liebe lass' ich meine Briese von 1802 in diesem Hefte abdrucken. Er wird sie nun mit den Schillerischen von diesem Jahre verschränken und sich in Gesühlen, Beobachtungen und Betrachtungen gar gestärkt finden.

Zugleich ersuch' ich ihn, das Vorspiel Was wir bringen unmittelbar darauf zu lesen, und jene Zeit wird vor ihm lebendig aufgehen, besonders wenn er, was wohl möglich wäre, jener Vorstellung persönlich beigewohnt hätte.

15

#### Charon und Charos.

Im Neugriechischen heißt der Tod zwar Charos (Xáqos), nicht Charon (Xáqwr); allein jene Form ist nur eine Umbildung in eine gewöhnlichere Endung.

Denn eben so sindet sich auch noch die Form Charontas (Xáqorras) in derselben Bedeutung, wie mehrmals die altgriechischen Worte auf wr, orros sich in diesen Nominativ orras umbilden. So ward aus yégwr, orros die jezige Form yégorras (der Greis).

Demnach ist Xáqorras von Xáqwr, orros statt wros (worauf auch das lateinische Charon, ontis sührt) gebildet, und Xáqos eine noch bequemere, in die gewöhnliche Wortendung os auslausende Vildung des gemeinen Lebens.

#### Ginzelnes.

[III.]

Arben von Feversham, Shakespeare's Jugendarbeit. Es ist der ganze rein-treue Ernst des Auffassens und Wiedergebens, ohne Spur von Rücksicht auf den Essect, vollkommen dramatisch, ganz s untheatralisch.

Shatespeare's trefflichsten Theaterstücken mangelt es hie und da an Facilität: fie find etwas mehr als sie fein sollten, und eben deßhalb deuten sie auf den großen Dichter.

10

### Plato als Mitgenoffe einer driftlichen Offenbarung.

(Im Jahre 1796 durch eine Übersetzung veranlaßt.)

Niemand glaubt genug von dem ewigen Urheber serhalten zu haben, wenn er gestehen müßte, daß für alle seine Brüder eben so wie für ihn gesorgt wäre; ein besonderes Buch, ein besonderer Prophet hat ihm vorzüglich den Lebensweg vorgezeichnet und auf diesem allein sollen alle zum Heil gelangen.

Wie sehr verwundert waren daher zu jeden Zeiten alle die, welche sich einer ausschließenden Lehre ergeben hatten, wenn sie auch außer ihrem Kreise verwünftige und gute Menschen fanden, denen es angelegen war, ihre moralische Natur auf das vollkommenste auszubilden! Was blieb ihnen daher übrig, als auch diesen eine Offenbarung und gewissermaßen eine specielle Offenbarung zuzugestehen!

Doch es sei! Diese Meinung wird immer bei benen bestehen, die sich gern Vorrechte wünschen und 30 zuschreiben, denen der Blick über Gottes große Welt, die Erkenntniß seiner allgemeinen ununterbrochenen und nicht zu unterbrechenden Wirkungen nicht behagt,

bie vielmehr um ihres lieben Ichs, ihrer Kirche und Schule willen Privilegien, Ausnahmen und Wunder für ganz natürlich halten.

So ift benn auch Plato früher schon zu der Ehre eines Mitgenossen einer christlichen Offenbarung ge- 5 langt, und so wird er uns auch hier wieder dar- gestellt.

Wie nöthig bei einem solchen Schriftsteller, ber bei seinen großen Verdiensten den Vorwurf sophistizicher und theurgischer Kunstgriffe wohl schwerlich von 10 sich ablehnen könnte, eine kritische deutliche Darstelzung der Umstände unter welchen er geschrieben, der Motive aus welchen er geschrieben, sein möchte, das Vedürsniß sühlt ein jeder, der ihn lies't, nicht um sich dunkel aus ihm zu erbauen — das leisten viel 15 geringere Schriftsteller —, sondern um einen vorztrefslichen Mann in seiner Individualität kennen zu lernen; denn nicht der Schein desjenigen was andere sein konnten, sondern die Erkenntniß dessen was sie waren und sind, bildet uns.

Welchen Dank würde der Übersetzer bei uns verdient haben, wenn er zu seinen unterrichtenden Noten uns auch noch wie Wieland zum Horaz die wahrscheinliche Lage des alten Schriftstellers, den Inhalt und den Zweck jedes einzelnen Werkes selbst kürzlich 20 vorgelegt hätte!

Denn wie kommt 3. B. Jon dagu, als ein canonisches Buch mit aufgeführt zu werben, ba biefer fleine Dialog nichts als eine Berfiflage ift? Wahrfceinlich weil am Ende von gottlicher Gingebung die Rede ift! Leider fpricht aber Sotrates bier, wie an mehreren Orten, nur ironisch.

Durch jede philosophifche Schrift geht, und wenn es auch noch fo wenig fichtbar würde, ein gewiffer polemischer Faden; wer philosophirt, ift mit den Borftellungsarten feiner Bor= und Mitwelt uneins, und fo find die Gefprache des Plato oft nicht allein auf 10 etwas, fondern auch gegen etwas gerichtet. eben diefes doppelte Etwas mehr, als vielleicht bisher geschehen, zu entwickeln und dem deutschen Lefer bequem borzulegen, wurde ein unschatbares Berdienft bes Uberfebers fein.

Man erlaube uns, noch einige Worte über Jon in 15 biefem Sinne bingugufügen.

Die Maste des Platonischen Sotrates, benn fo darf man jene phantaftifche Figur wohl nennen, welche Sofrates fo wenig als die Ariftophanische p für fein Cbenbild erkannte, begegnet einem Rhapfoden, einem Borlefer, einem Declamator, der berühmt war wegen feines Bortrags ber Somerifden Bedichte und der fo eben den Breis davon getragen hat und bald einen andern dabon zu tragen gebenkt. Diefen Jon a gibt und Plato als einen außerft beschränkten Menichen, als einen, ber zwar die Homerischen Gedichte mit Emphase vorzutragen und feine Buborer gu rühren verfteht, der es auch wagt, über ben homer

zu reden, aber wahrscheinlich mehr, um die darin vortommenden Stellen zu erläutern als zu erklaren, mehr, bei biefer Gelegenheit etwas ju fagen, als durch feine Auslegung die Buhörer dem Beift des Dichters naber zu bringen. Denn was mußte bas für ein s Menich fein, ber aufrichtig gefteht, bag er einschlafe, wenn die Gebichte anderer Boeten vorgelefen ober erflart wurden! Dan fieht, ein folder Menfc tann nur durch Tradition oder durch Ubung ju feinem Talente getommen fein. Wahrscheinlich begünftigte 10 ihn eine gute Geftalt, ein gludliches Organ, ein Berg, fähig gerührt zu werden; aber bei alledem blieb er ein Raturalist, ein bloker Empiriker, der weder über feine Runft noch über die Runftwerke gedacht hatte, fondern fich in einem engen Rreise mechanisch herum= 15 brehte und fich bennoch für einen Rünftler hielt und wahrscheinlich von gang Griechenland für einen groken Rünftler gehalten wurde. Ginen folden Tropf nimmt der Blatonische Sofrates bor, um ihn qu Schanden zu machen. Erft gibt er ihm feine Be= 20 idranttheit zu fühlen, bann läßt er ihn merten, bag er bon dem Somerischen Detail wenig verftebe, und nöthigt ihn, da der arme Teufel fich nicht mehr zu helfen weiß, fich für einen Mann zu erkennen, ber burch unmittelbare göttliche Gingebung begeistert wird. 25

Wenn das heiliger Boden ift, so möchte die Aristophanische Bühne auch ein geweihter Plat sein. So wenig der Maske des Sokrates Ernst ift, den Jon zu bekehren, so wenig ist es des Berfassers Absicht, den Leser zu belehren. Der berühmte, bewunderte, getrönte, bezahlte Jon sollte in seiner ganzen Blöße dargestellt werden, und der Titel müßte heißen: Jon oder der beschämte Rhapsode; denn mit der Poesie hat das ganze Gespräch nichts zu thun.

Uberhaupt fällt in diefem Gefprach, wie in andern Platonischen, die unglaubliche Dummheit einiger Berfonen auf, damit nur Sokrates bon feiner Seite recht 16 weise fein konne. Satte Jon nur einen Schimmer Renntniß der Boefie gehabt, fo würde er auf die alberne Frage des Sofrates: wer ben homer, wenn er bon Wagenlenken fpricht, beffer berftebe, der Wagenführer oder der Rhapfode? teck geantwortet haben: 15 gewiß der Rhapsode: denn der Wagenlenker weiß nur. ob Homer richtig fpricht; der einfichtsvolle Rhapfode weiß, ob er gehörig fpricht, ob er als Dichter, nicht als Beschreiber eines Wettlaufs, seine Pflicht erfüllt. Bur Beurtheilung des epischen Dichters gehört nur 20 Anschauen und Gefühl und nicht eigentlich Kennt= niß, obgleich auch ein freier Blick über die Welt und alles was fie betrifft. Was braucht man, wenn man einen nicht myftificiren will, bier zu einer gottlichen Eingebung feine Ruflucht zu nehmen? Wir haben 25 in Rünften mehr Fälle, wo nicht einmal ber Schufter bon der Sohle urtheilen darf, denn der Rünftler findet für nöthig, fubordinirte Theile höhern Zweden völlig aufzuopfern. So habe ich felbft in meinem

Leben mehr als Ginen Wagenlenker alte Gemmen tadeln hören, worauf die Pferde ohne Beichirr bennoch ben Wagen gieben follten. Freilich hatte ber Wagenlenker Recht, weil er das gang unnatürlich fand; aber der Künftler hatte auch Recht, die schone Form feines 5 Pferdeforbers nicht durch einen unglücklichen Faben ju unterbrechen. Diese Fictionen, diese Bierogluphen, deren jede Runft bedarf, werden fo übel von allen benen verftanden, welche alles Wahre natürlich haben wollen und dadurch die Runft aus ihrer Sphäre reißen. 10 Dergleichen hypothetische Außerungen alter und berühmter Schriftsteller, die am Blag wo fie fteben aweckmäßig fein mogen, ohne Bemerkung, wie relativ falich fie werden konnen, follte man nicht wieder ohne Zurechtweisung abdrucken laffen, fo wenig als 15 die falsche Lehre von Inspirationen.

Daß einem Menschen, der eben kein dichterisches Genie hat, einmal ein artiges lobenswerthes Gedicht gelingt, diese Erfahrung wiederholt sich oft, und es zeigt sich darin nur, was lebhafter Antheil, gute 20 Laune und Leidenschaft hervorbringen kann. Man gesteht dem Haß zu, daß er das Genie supplire, und man kann es von allen Leidenschaften sagen, die uns zur Thätigkeit aufsordern. Selbst der anerkannte Dichter ist nur in Momenten fähig, sein Talent im 25 höchsten Grade zu zeigen, und es läßt sich dieser Wirkung des menschlichen Geistes psychologisch nache kommen, ohne daß man nöthig hätte, zu Wundern

und seltsamen Wirkungen seine Zuflucht zu nehmen, wenn man Geduld genug besäße, den natürlichen Phänomenen zu folgen, deren Kenntniß uns die Wissenschaft anbietet, über die es freilich bequemer ist vorsnehm hinweg zu sehen, als das was sie leistet mit Einsicht und Billigkeit zu schähen.

Sonderbar ist es in dem Platonischen Gespräch, daß Jon, nachdem er seine Unwissenheit in mehreren Künsten, im Wahrsagen, Wagenfahren, in der Arzneis tunde und Fischerei bekannt hat, zuleht doch behauptet, daß er sich zum Feldherrn besonders qualificirt sühle. Wahrscheinlich war dieß ein individuelles Steckenpserd dieses talentreichen, aber albernen Individui, eine Grille, die ihn bei seinem innigen Umgang mit Homerischen Helden angewandelt sein mochte und die seinen Zuhörern nicht unbekannt war. Und haben wir diese und ähnliche Grillen nicht an Männern bemerkt, welche sonst verkindiger sind als Jon sich hier zeigt? Ja wer verbirgt wohl zu unsern Zeiten die gute Meinung, die er von sich hegt, daß er zum Regimente nicht der Unfähigste sei?

Mit wahrer Aristophanischer Bosheit verspart Plato diesen letzten Schlag für seinen armen Sünder, der nun freilich sehr betäubt dasteht und zuletzt, da 25 ihm Sokrates die Wahl zwischen dem Prädicate eines Schurken oder göttlichen Mannes läßt, natürlicherweise nach dem letzten greist und sich auf eine sehr verblüffte Art hösslich bedankt, daß man ihn zum Besten haben wollen. Wahrhaftig, wenn das heiliges Land ist, möchte das Aristophanische Theater auch für einen geweihten Boben gelten.

Gewiß, wer uns auseinandersetzte, was Männer wie Plato im Ernft, Scherz und Halbscherz, was fie saus Überzeugung oder nur discursive gesagt haben, würde uns einen außerordentlichen Dienst erzeigen und zu unserer Bildung unendlich viel beitragen; denn die Zeit ist vorbei, da die Sibyllen unter der Erde weissagten; wir fordern Kritit und wollen urtheilen, wehe wir etwas annehmen und auf uns anwenden.

Oeuvres dramatiques de Goethe, traduites de l'allemand; précédées d'une Notice biographique et litéraire. 4 voll. in 8.

In dem Augenblick, da der deutschen Nation die Frage vorgelegt wird, in wie fern sie eine Sammlung von Goethe's vieljährigen literarischen Arbeiten günstig ausnehmen wolle, muß es angenehm sein zu ersahren, wie sich seine Bemühungen einer Nachdarnation darstellen, welche von jeher nur im Allgemeinen an deutschem Bestreben Theil genommen, Weniges davon gekannt, das Wenigste gebilligt hat.

Run dürfen wir nicht läugnen, daß wir Deutsche gerade wegen dieses eigenfinnigen Ablehnens auch gegen is sie eine entschiedene Abneigung empfunden, daß wir uns um ihr Urtheil wenig bekümmert und sie gegensseitig nicht zum günstigsten beurtheilt haben. Merkswürdig jedoch mußte es uns in der neusten Zeit werden, wenn dasjenige, was wir an uns selbst schätzten, auch von ihnen ansing geschätzt zu werden, und zwar nicht wie bisher von einzelnen, besonders gewogenen

Personen, sondern in einem sich immer weiter ausbreitenden Kreise.

Woher diefe Wirkung fich fchreibe, verdient gelegentlich eine besondere nähere Untersuchung und Betrachtung. Sier werde nur der bedeutende Umftand 5 hervorgehoben, daß Frangofen fich entschieden überzeugten: bei dem Deutschen walte ein redlicher Ernft ob, er gehe bei feinen Productionen mit dem beften Willen zu Werke, eine tüchtige und zugleich außbauernde Energie konne man ihm nicht abläugnen; 10 und nun mußte freilich aus einer folchen Überficht unmittelbar der reine richtige Begriff entspringen, daß man eine jede Nation, fodann aber auch die bebeutenden Arbeiten eines jeden Individuums derfelben aus und an ihnen felbst zu erkennen, auch, was noch 15 mehr ift, nach ihnen felbst zu beurtheilen habe. Und fo darf uns denn in weltbürgerlichem Sinne wohl freuen, daß ein durch fo viel Brüfungs= und Läute= rungsepochen durchgegangenes Bolk fich nach frifchen Quellen umfieht, um fich zu erquiden, zu ftarten, 20 herzustellen, und sich deßhalb mehr als jemals nach außen, awar nicht zu einem bollendeten anerkannten. fondern gu einem lebendigen, felbft noch im Streben und Streiten begriffenen Nachbarvolke hinwendet.

Aber nicht allein auf den Deutschen richten sie 25 ihre Aufmerksamkeit, sondern auch auf den Engländer, den Italiäner; und wenn sie Schillers Cabale und Liebe in drei Rach= und Umbildungen gleich=

zeitig auf drei Theatern günftig aufnehmen, wenn sie Musäus Mährchen übersehen, so sind Lord Bhron, Walter Scott und Cooper bei ihnen gleichsalls einheimisch, und sie wissen die Verdienste Manzoni's nach Gebühr zu würdigen.

Ja wenn man genau auf den Gang, den sie nehmen, Acht gibt, so möchte die Zeit herannahen, wo sie uns Deutsche an gründlich freisinniger Kritik zu übertressen auf den Weg gelangen. Möge sich dieß wein jeder, den es angeht, gesagt sein lassen. Wir wenigstens beobachten genau, was sie auf ihrem hohen, nicht längst erreichten Standpuncte Günstiges oder Ungünstiges über uns und andere Nachbarnationen aussprechen. Dieß sei hinreichend, um eine Recension der obengenannten Übersetzung anzukündigen, die wir in abkürzendem Auszug hiermit einsühren wollen. Zu lesen ist sie Globe, 1826, Nr. 55. 64.

Der Referent fängt damit an, daß er die frühern und spätern Wirkungen Werthers in Frankreich wcharakteristisch bezeichnet, sodann aber die Ursachen bemerkt und ausspricht, warum seit so vielen Jahren von meinen übrigen Arbeiten nur wenige Kenntniß dorthin gekommen.

"An der Langsamkeit, mit welcher Goethe's Ruf 25 sich bei uns verbreitete, ist größtentheils die vorzüg= lichste Eigenschaft seines Geistes Schuld, die Originali= tät. Alles was höchst original ist, d. h. stark ge= stempelt von dem Charakter eines besondern Mannes oder einer Nation, daran wird man fcwerlich fogleich Gefchmack finden, und die Originalität ift bas borfpringende Berbienft biefes Dichters; ja man fann fagen, daß in feiner Unabhangigkeit er biefe Gigen= ichaft, ohne die es fein Genie gibt, bis jum Ubermaß s treibe. Codann bedarf es immer einer gewiffen Unftrengung, um uns aus unfern Gewohnheiten berausaufinden und bas Schone ju genießen, wenn es unter neuer Geftalt bor uns tritt. Aber bei Goethe ift es nicht mit Ginem Unlauf gethan, man muß es für ein 10 jedes feiner Werte erneuern, benn alle find in einem verschiedenen Geift berfaßt. Wenn man bon einem jum andern geht, fo tritt man jedesmal in eine neue Welt ein. Solch eine fruchtbare Mannichfaltigfeit tann freilich faule Imaginationen erschrecken, auß= 15 ichließenden Lehrtweisen ein Argerniß geben; aber diefe Mannichfaltigfeit bes Talents ift ein Bauber für Beifter, die fich genug erhoben um es zu begreifen, fraftig genug find ihm ju folgen.

Es gibt Menschen, beren stark ausgesprochener 20 Charakter uns ansangs in Erstaunen setzt, ja abstößt; hat man sich aber ihrer Art und Weise befreundet, so schließt man ihnen sich an gerade um der Eigenschasten willen, die uns erst entsernten. So sind die Werke unseres Dichters; sie gewinnen, wenn man sie 25 kennt, und um sie zu kennen, muß man sich die Wühe geben, sie zu studiren; denn ost verbirgt die Seltsamskeit der Form den tiesen Sinn der Idee. Genug,

alle andern Dichter haben einen einförmigen Gang, leicht zu erkennen und zu befolgen; aber er ist immer so unterschieden von den andern und von sich selbst, man erräth oft so wenig wo er hinaus will, er verstückt dergestalt den gewöhnlichen Gang der Kritik, ja sogar der Bewunderung, daß man, um ihn ganz zu genießen, eben so wenig literarische Borurtheile haben muß als er selbst, und vielleicht sände man eben so schwenze, der davon völlig frei wäre, so als einen Poeten, der wie er sie alle unter die Füße getreten hätte.

Man darf fich also nicht verwundern, daß er noch nicht popular in Frankreich ift, wo man die Dube fürchtet und bas Studium, wo jeder fich beeilt, über 15 das zu spotten, was er nicht begreift, aus Furcht, ein anderer moge bor ihm barüber fpotten, in einem Bublicum, wo man nur bewundert, wenn man nicht mehr ausweichen tann. Aber endlich fällt es uns doch einmal gelegentlich ein, daß es leichter ift, ein 20 Werk zu verbannen, weil es nicht für uns gemacht war, als einzusehen, warum es andere fcon finden. Dan begreift, daß vielleicht mehr Beift nothig ift, um den Werth einer fremden Literatur ju ichagen, als ju bemerten, daß fie fremd ift, und bas für 25 Fehler zu halten, was fie von der unfrigen unter= icheibet. Man fieht ein, daß man fich felbft berfürgt, wenn man neue Benuffe der Ginbildungstraft berichmäht um bes traurigen Bergnügens ber Mittel= mäßigkeit willen, der Unfähigkeit zu genießen, der Eitelkeit nicht zu verstehen, des Stolzes nicht genießen zu wollen.

Als Goethe seine Laufbahn antrat, war die Literatur in Deutschland in einem Zustande wie ungefähr s
jetzt in Frankreich. Man war müde dessen, was man
hatte, und wußte nicht, was an dessen Stelle zu setzen
wäre, man ahmte wechselsweise die Franzosen, die Engländer, die Alten nach, man machte Theorien auf
Theorien in Grwartung von Meisterstücken. Die Ber10 sassen des Lehrgebäude rühmten die künstigen Resultate ihrer Sätze und bestritten die Hoffnungen entgegenstehender Doctrinen mit einer Lebhaftigkeit, welche an den Jorn der beiden Brüder in Tausend und
einer Nacht erinnert, die sich eines Tags im Gespräch über ihre Kinder verseindeten, die noch geboren
werden sollten.

Goethe, welchen dieser Streit der Meinungen einen Augenblick von der Poesie abgewendet hatte, ward bald durch einen herrischen Beruf wieder zurückge= 20 führt; und sogleich beschloß er, den Stoff seiner Productionen in sich selbst zu suchen, in dem was ihm Gefühl oder Nachdenken darreichte; er wollte nichts mahlen als was er gesehen oder gefühlt hatte, und so sing für ihn die Gewöhnung an, woran er 25 sein ganzes Leben hielt: als Bild oder Drama dassienige zu realisiren, was ihn erfreut, geschmerzt, beschäftigt hatte. Und so gedachte er, seiner Art, die

äußern Gegenftande ju betrachten, eine Beftimmtheit ju geben und feine innerlichen Betvegungen ju be= ichwichtigen. Diefes bezeugt er uns felbft, und fein ganges literarisches Leben ift in jenen merkwürdigen 5 Zeilen zusammengefaßt. Lief't man ihn, fo muß man bon dem Gedanken ausgehen, daß ein jedes feiner Werke auf einen gewissen Buftand feiner Seele oder feines Geiftes Bezug habe: man muß barin die Gefdichte ber Gefühle fuchen wie ber Greigniffe, die 10 fein Dafein ausfüllten. Alfo betrachtet, geben fie ein doppeltes Interesse, und dasjenige, mas man für ben Dichter empfindet, ift nicht bas geringfte. Und wirklich, was follte man intereffanter finden, als einen Menfchen zu feben, begabt mit reiner Empfindungs= 15 fähigfeit, einer mächtigen Ginbildungstraft, einem tiefen Nachdenken, der sich mit voller Freiheit dieser hohen Eigenschaften bedient, unabhängig von allen Formen, burch bas Abergewicht feines Geiftes bie eine nach der andern brauchend, um ihnen den Stem-20 pel feiner Seele aufzupragen! Welch ein Schaufpiel, einen fühnen Geift ju feben, nur auf fich felbft geftütt, nur feinen eigenen Gingebungen gehorchend! Bibt es mohl etwas Belehrenderes als fein Beftreben, feine Fortschritte, feine Berirrungen? Aus diefem 25 Gefichtspunct berbient unfer Dichter betrachtet gu werben, und fo werden wir ihn in diefen Blattern beichauen, bedauernd, daß ihr 3med unfre Studien über ihn nur auf feine Theaterftude beschränkt hat und daß die Granzen eines Journals uns nöthigen, fein Leben nur oberflächlich zu ftigziren."

Hier betrachtet nun der wohltvollende Recenfent das körperliche und sittliche Mißgeschick und die daraus entstandene Hypochondrie eines jungen Mannes, s die sich hart und niedrig in den Mitschuldigen, edler und freier im Werther, tiefer aber, bedeutender und weitausgreifender im Faust manifestirt:

"Die Unbilben, welche der erften Liebe des Dichters folgten, hatten ihn in duftere Niedergefchlagen= 10 heit geworfen, welche noch durch eine epidemische Delancholie vermehrt ward, damals unter ber beutschen Jugend burch Berbreitung Chatefpeare's veranlagt. Eine schwere Rrankheit trat noch zu biefer verdrießlichen SinneBart hingu, woraus fie vielleicht ent= 15 ftanden war. Der Jüngling berbrachte mehrere Jahre in folden Leiden, wie die erften Fehlrechnungen des Lebens, die Schwankungen einer Seele, die fich felbft fucht, gar oft einer glühenden Ginbildungsfraft ju fühlen geben, ehe fie für ihre Thatigkeit den 3weck 20 gefunden hat, ber ihr gemäß ift. Balb aufgeregt, balb entmuthigt, vom Myfticismus fich jum Zweifel wendend, wandelbar in feinen Studien, feine Reigungen felbft gerftorend, gereigt durch die Gefellichaft, erdrückt durch die Ginfamkeit, weder Energie fühlend 25 zu leben noch zu fterben: fo war er in eine schwarze Traurigkeit gefallen, einen ichmerglichen Buftand, aus bem er fich erft durch die Darftellung des Werther

befreite, und der ihm den erften Gedanken an Fauft eingab.

Aber indeffen bas wirkliche Leben, wie es bie gegenwärtige Societät bestimmt und geordnet hat, ihn burch fein ganges Gewicht erdrückte, freute fich feine Ginbildungstraft, in jene Beiten freier Thatigfeit gu flüchten, wo ber Zweck bes Dafeins flar porlag, bas Leben ftart und einfach. Es ichien dem melancholi= ichen entmuthigten Rüngling, daß er bequemer unter 10 bem Harnisch bes Rriegsmannes gelebt hatte, beffer in der feften Burg bes Ritters; er traumte fich bas alte Deutschland mit feinen eifernen Männern und roben, freifinnigen, abenteuerlichen Sitten. Der Unblick gothischer Gebäude, besonders des Doms ju 15 Strafburg, belebte nun völlig für ihn jenes Zeit= alter, das er vermifte. Die Geschichte, welche ber berr von Berlichingen mit eigner Sand ichrieb. bot ihm das Mufter, das er fuchte, und gewährte ihm ben Grund feiner Dichtung. Und fo entftand in 20 feinem Ropfe das Wert, das Deutschland mit Ent= zücken aufnahm und für ein Familienbild erkannte.

Gög von Berlichingen ist ein Gemählbe ober vielmehr eine weitgreisende Stizze des sechzehnten Jahrhunderts; denn der Dichter, welcher erst die Ab-25 sicht hatte es auszubilden und in Berse zu bringen, entschied sich, solches in dem Zustand, wie wir es besitzen, herauszugeben. Aber jeder Zug ist so richtig und sest, alles ist mit so großer Sicherheit und Kihnheit angedeutet, daß man glaubt, einen der Entwürse des Michel Angelo zu sehen, wo einige Meißelhiebe dem Künstler zureichten, um seinen ganzen Gedanken auszudrücken. Denn wer genau hinsehen will, sindet, daß im Götz kein Wort sei, das nicht treffe; alles geht sauf die Hauptwirkung los, alles trägt dazu bei, die große Gestalt des hinsterbenden Mittelalters zu zeigen. Denn man kann sagen: das Mittelalter sei eigentlich der Held dieses wunderlichen Dramas, man sieht es leben und handeln, und dafür interessirt man sich. 10 Das Mittelalter athmet ganz und gar in diesem Götz mit der eisernen Hand; hier ist die Kraft, die Rechtslichkeit, die Unabhängigkeit dieser Epoche, sie spricht durch den Mund dieses Individuums, vertheidigt sich durch seinen Arm, unterliegt und stirbt mit ihm."

Nachdem der Recensent den Clavigo beseitigt und mit möglichster Artigkeit das Schlimmste von Stella gesagt hat, gelangt er zu der Epoche, wo der Dichter, in die Welt, in's Geschäft eintretend, eine Zeitlang von aller Production abgehalten, in einem gewissen wmittlern Übergangszustand verweilt, im geselligen Umgang die düstere Rauhheit seiner Jugend verliert und sich unbewußt zu einer zweiten Darstellungsweise vorbereitet, welche der wohlwollende Referent mit eben so viel Aussührlichkeit als Geneigtheit in der Folge be- 25 handelt.

"Eine Reise nach Italien konnte kein gleichgültiges Ereigniß in dem Leben des Dichters bleiben. Aus einer Utmosphäre, die schwer und trüb gewissermaßen auf ihm lastete, wie sie einen kleinen deutschen Cirkel umwölken mag, unter den glücklichen himmel von Rom, Neapel, Palermo versett, empfand er die ganze poestische Energie seiner ersten Jahre. Den Stürmen entronnen, die seine Seele verwirrten, entwichen dem Kreis, der sie zu verengen strebte, fühlte er sich zum erstenmal im Besit aller seiner Kräste und hatte seitdem an Ausdehnung und Heiterkeit nichts mehr zu gewinnen. Bon dem Augenblicke an ist er nicht bloß entwersend, und wollte man auch seine Conceptionen nicht alle in gleichem Grade glücklich nennen, so wird doch die Ausführung, wonach man vielleicht in der Poesie wie in der Mahlerei den Künstler am 15 sichersten mißt, stets für vollkommen zu halten sein.

Rach dem Bekenntniß aller Deutschen findet sich bieses Berdienst im höchsten Grade in zwei Stücken, welche sich unmittelbar auf diese Epoche seiner Laufbahn beziehen, in Tasso nämlich und Iphigenien. Diese beiden Stücke sind das Resultat einer Bereinigung des Gefühls der äußern Schönheit, wie man sie in der mittägigen Natur und den Denkmalen des Alterthums sindet, von einer Seite, und von der andern des Zartesten und Allerseinsten, was in dem 20 Geiste des deutschen Dichters sich entwickeln mochte. So wird im Tasso ein geistreicher Dialog angewendet in Schattirungen, wie Plato und Euripides psiegen, eine Reihe von Ideen und Gefühlen auszudrücken, die

vielleicht unferm Dichter allein angehören. Die Charattere ber Berfonen, ihre ideelle Beziehung, der Thpus den eine jede darftellt, man fühlt, daß er dieg nicht allein in der Geschichte von Ferrara gefunden hat; man erkennt die Erinnerungen, die er von Saufe 5 mitbrachte, um fie in den poetischen Zeiten des Mittelalters und unter bem fanften Simmel von Italien ju verschönern. Mir scheint die Rolle des Taffo ganglich beftimmt zu einer bewundernswürdigen Rachbildung der Berwirrungen einer Ginbildungstraft, die, 10 fich felbst jum Raube gegeben, an einem Worte fich entflammt, entmuthigt, verzweifelt, an einer Erinnerung fefthält, fich für einen Traum entzuckt, eine Begebenheit aus jeder Aufregung macht, eine Marter aus jeder Unruhe; genug, welche leidet, genießt, lebt 15 in einer fremden unwirklichen Welt, die aber auch ihre Stürme hat, ihre Freuden und Traurigkeiten. Eben fo zeigt fich Jean Jacques in feinen Reverien, und fo hatte der Dichter fich lange gefunden, und mir scheint, er felbst spricht aus dem Munde des Taffo, 20 und durch diese harmonische Boefie hort man ben Werther durch.

Jphigenie ist die Schwester des Tasso; diese beiden haben eine Familienähnlichkeit, die sich leicht erklärt, wenn man weiß, daß sie beide zu gleicher Zeit ge= 25 schrieben sind und zwar unter dem Einfluß des italiänischen Himmels. Da er aber in Iphigenien statt der Stürme eines kleinen Hofes die majestätischen

Erinnerungen der Familie des Santalus zu fchilbern hatte und anftatt ber Qualen und bes Babnfinns ber Ginbildungstraft bas Schicffal und bie Furien, hat er fich zu einer größern poetischen Sobe s erhoben. In diesem Wert, welches die Deutschen und ber Autor felbft für bas vollendetfte feiner brama= tifchen Compositionen halten, berhüllen fich ohne Widerrede die Gefühle einer völlig driftlichen Bartheit und einer gang modernen Fortbilbung unter 10 Formen, dem Alterthum entnommen; aber es ware unmöglich, diefe verschiedenen Glemente harmonischer ju berbinden. Es find nicht nur die außern Formen ber griechischen Tragodie mit Runft nachgeahmt, ber Geift ber antiten Bilbfunft in burchaus gleichem 15 Leben befeelt und begleitet mit ruhiger Schönheit die Borftellungen bes Dichters. Diefe Conceptionen gehoren ibm und nicht bem Cophotles, bas betenne ich: aber ich fonnte ibn nicht ernfthaft barüber tateln. baß er fich treu geblieben. Und mas haben benn 20 Fenelon und Racine gethan? Wohl ift der Charatter bes Alterthums in ihren Werten genugfam eingedrückt, aber hat auch der eine dort die Giferfucht ber Phabra gefunden, der andere die evangelifde Moral, welche burch ben gangen Telemach burch= 25 geht? Unfer Didter nun hat wie fie gehandelt, c3 war keinestwegs in feiner Art, fich völlig in ber Rach= ahmung eines Modells zu vergeffen; er hat bon ber antiten Dufe fich eindringliche Accente jugeeignet,

aber um den Grundfinn seiner Gesänge ihm eins zuflößen, waren zwei lebendige Musen unentbehrlich: seine Seele und seine Zeit.

Egmont scheint mir der Gipfel der theatralischen Lausbahn unsers Dichters; es ist nicht mehr das 5 historische Drama wie Göh, es ist nicht mehr die antike Tragödie wie Iphigenie, es ist die wahrhaft neuere Tragödie, ein Gemählde der Lebensseenen, das mit der Wahrheit des erstern das Einsach-Grandiose der zweiten verbindet. In diesem Werke, geschrieben win der Kraft der Jahre und der Fülle des Talents, hat er vielleicht mehr als irgendwo das Ideal des menschlichen Lebens dargestellt, wie ihm solches aufzusassischen gesallen hat. Egmont, glücklich, heiter, verzliebt ohne entschiedene Leidenschaft, der Süßigkeit des 15 Daseins edel genießend, mit Lebenslust dem Tode entgegengehend: dieß ist Egmont, der Held des Dichters.

Nun gibt es aber ein Werk unfres Dichters, nicht nur keinem sonst vorhandenen vergleichbar, sondern auch abgesondert von seinen eigenen zu betrachten. 20 Es ist der Faust, die seltsame tiese Schöpsung, das wunderliche Drama, in welchem die Wesen jedes Kanzges vortreten: vom Gott des Himmels bis zu den Geistern der Finsterniß, von dem Menschen bis zum Thiere und tieser dis zu jenen ungestalteten Geschöpsen, 25 welche, wie Shakespeare's Caliban, nur der Einzbildungskraft des Dichters ihr schensliches Dasein verdanken konnten. Über dieses sonderbare Werk wäre

gar fehr viel zu fagen; man findet der Reihe nach Mufterftude jeder Schreibart: bon dem derbften Boffenspiel bis zur erhabenften Ihrischen Dichtung; man findet die Schilberungen aller menschlichen Gefühle, 5 bon den widerwärtigften bis zu den zärtlichsten, von ben dufterften bis ju den allerfußeften. Indem ich mich aber von dem historischen Standpunct, auf welden ich mich beschränte, nicht entfernen darf und nur bie Berfon des Dichters in feinen Werten fuchen mag, 10 so begnüge ich mich, den Faust als den vollkommen= ften Ausbruck anzusehen, welchen der Dichter von fich jelbst gegeben hat. Ja, diefer Fauft, den er in feiner Jugend erfaßte, im reifen Alter vollbrachte, beffen Borftellung er mit fich durch alle die Aufregungen 15 feines Lebens trug, wie Camoens fein Gedicht burch die Wogen mit fich führte: diefer Fauft enthält ihn Die Leidenschaft des Wiffens und die Marter des Zweifels, hatten fie nicht feine jungen Jahre geangftigt? Woher tam ibm ber Gebante, fich in ein 20 übernatürliches Reich zu flüchten, an unfichtbare Mächte fich zu berufen, die ihn eine Zeitlang in die Traume ber Muminaten fturgten und die ihn fogar eine Reli= gion erfinden machten? Dieje Ironie des Mephiftopheles, der mit der Schwäche und den Begierden des 25 Menschen ein so frevles Spiel treibt, ift dieg nicht die verachtende spottende Seite des Dichtergeiftes, ein Sang aum Berdrieglichsein, der fich bis in die früheften Jahre feines Lebens aufspüren läßt, ein berber

Sauerteig, für immer in eine ftarte Seele durch frühzeitigen Überdruß geworfen? Die Berfon des Fauft befonders, des Mannes, deffen brennendes unermudetes Herz weder des Glücks ermangeln noch folches genießen tann, der fich unbedingt hingibt und fich mit s Migtrauen beobachtet, der Enthusiasmus der Leiden= fchaft und die Muthlofigteit der Bergweiflung berbindet, ift dieg nicht eine beredte Offenbarung des geheimften und erregtesten Theiles ber Seele bes Dichters? Und nun, das Bild feines innern Lebens 10 ju bollenden, hat er die allerliebste Figur Margaretens bingugeftellt, ein erhöhtes Undenten eines jungen Madchens, bon der er mit vierzehn Jahren geliebt zu fein glaubte, beren Bild ihn immer umschwebte und jeder feiner Belbinnen einige Buge mit= 15 getheilt hat. Dieß himmlifche Singeben eines naiben, frommen und gartlichen Bergens contraftirt bewundernswürdig mit der finnlichen und duftern Aufspannung des Liebhabers, den in der Mitte feiner Liebesträume die Phantome feiner Ginbildungskraft 20 und der Überdruß feiner Gedanten verfolgen, mit diefen Leiden einer Seele, Die gerknirfct, aber nicht ausgelöscht wird, die gepeinigt ift von dem unbezwing= lichen Bedürfniß des Glüds und bem bittern Gefühl, wie fchwer es fei, es zu empfangen und zu verleihen. 25

Da ber Dichter niemals etwas schrieb, ohne daß man gewissermaßen den Anlaß dazu in irgend einem Capitel seines Lebens finden könnte, so treffen wir

überall auf Spuren der Ginwirfung gleichzeitiger Begebenheiten oder auch Erinnerungen berfelben. - Balermo ergreift ihn bas geheimniftvolle Schickfal bes Caglioftro, und feine Ginbilbungstraft, bon lebs hafter Reugierde getrieben, kann biefen wunderbaren Mann nicht loslaffen, bis er ihn dramatisch gestaltet um fich felbit gleichsam ein Schauspiel zu geben. Go entstand ber Groß=Cophta, welchem bas berüchtigte Abenteuer des Salsbandes zu Grunde liegt. Bei'm 10 Lefen diefer übrigens fehr unterhaltenden Komödie erinnert man fich, daß ber Dichter einige Beit gu ähnlichem Wahn hinneigte, wie der ift, ben er entwickelt; wir feben einen enttäuschten Abepten, ber die gläubige Ergltation der Schüler fo wie die ge-15 ichiette Marttschreierei des Meisters darstellt, und awar wie ein Mann, der die eine getheilt und die andere nabe gefeben bat. Man muß geglaubt haben, um fo treffend über bas zu spotten, woran man nicht mehr alaubt.

In den kleinen Komödien bei Gelegenheit der französischen Revolution wird man keine übersichtliche Würdigung dieses großen Ereignisses erwarten, viel= mehr nur einen Beleg, wie sich die augenblicklichen Ginflüsse desseben in des Dichters Gesichtskreis lächer= 25 lich und widerwärtig darstellten. Diesen Eindruck hat er auf eine sehr heitere Weise im Bürger= general festgehalten.

Jern und Bately, anmuthige Stigge einer Alpen-

lanbschaft, ift als eine Exinnerung einer Schweizerwandrung anzusehen.

Run aber betrachten wir den Triumph der Empfindfamteit, ein Boffenfpiel in Ariftopha= nischer Manier, als einen Ausfall bes Dichters gegen s eine Dichtart, bie er felbft in Bang gebracht hatte. Diefes Stud ift eins von benen, welche zu ber, nach meiner Dentweise wenigstens, febr übertriebenen Deinung der Frau bon Stael Anlag gegeben, biefer trefflichen Frau, welche fonft über unfern Dichter 10 einige betwundernstwürdig geiftreiche Seiten gefchrieben hat und die ihn querft in Frankreich durch einige freie Überfehungen voll Leben und Bewegung bekannt machte. Frau von Stael fieht in ihm einen Zauberer dem es Bergnügen macht, feine eigenen Gaukeleien 15 ju gerftoren, genug, einen muftificirenden Dichter, der irgend einmal ein Shitem festjett und, nachdem er es gelten gemacht, auf einmal aufgibt, um die Bewunderung des Bublicums irre zu machen und die Gefälligkeit beffelben auf die Probe zu ftellen. Ich 20 aber glaube nicht, daß mit einem fo leichtfinnig hinterhaltigen Gedanken folche Werke maren hervoraubringen gewefen. Dergleichen Grillen können bochftens Geiftesspiele und Stiggen des Talents veranlaffen, mehr oder weniger auffallende; aber ich wurde fehr 25 verwundert fein, wenn aus einer folden Quelle etwas ftark Erfaßtes oder tief Gefühltes hervorginge. Solche Eulenspiegeleien geziemen dem Genie nicht. 3m Gegentheil glaube ich gezeigt zu haben, daß der Dichter in allem, was er hervorbrachte, seiner innern Regung gesolgt sei, wie in allem, was er mahlte, er das nachbildete, was er gesehen oder empfunden hatte. Mit sehr verschiedenen Fähigkeiten begabt, mußte er in einem langen Leben durch die entgegengesetzteten Zustände hindurchgehen und sie natürlich in sehr von einander unterschiedenen Werken ausdrücken.

Auch will ich, wenn man es verlangt, wohl zusegeben, daß, indem er den Triumph der Empfindsamfeit nach dem Werther, die Jehigenie nach dem Götzschrieb, er wohl lächeln konnte, wenn er an diese Verletzung ausschließlicher Theorien dachte, an die Vestürzung, in welche er jene Menschen wersen würde, die in Deutschland gewöhnlicher sind als anderwärts und immer eine Theorie sertig haben, um sie an ein Meisterwerk anzuhesten. Aber ich wiederhole: ein solches Vergnügen kann wohl seine Werke begleitet, aber nicht veranlaßt haben; die Ouelle war in ihm, die Verschiedenheit gehörte den Umständen und der Zeit.

Um nun die dramatische Laufbahn unsers Dichters zu beschließen, haben wir von Eugenien, der natürlichen Tochter, zu reden, wovon die erste 25 Abtheilung allein erschienen ist. Hier gehören die Personen keinem Land an, keiner Zeit, sie heißen König, Herzog, Tochter, Hosmeisterin. Die Sprache übertrifft alles, was der Dichter Bollkommnes in bieser Art geleistet hat. Aber es scheint, wenn man die natürliche Tochter lies't, daß der Dichter kein Bedürsniß mehr empfinde sich mitzutheilen, und im Gesühl, daß er alles gesagt habe, nunmehr ausgibt, seine Gesühle zu mahlen, um sich in Erdachtem zu sergehen. Man möchte sagen, daß er, müde, das menschliche Leben ferner zu betrachten, nun in einer imaginären Welt leben möchte, two keine Wirklichkeit ihn beschränkte und die er nach Belieben zurechte rücken könnte.

Alfo gurudichauend finden wir, daß ber Dichter feine bramatische Laufbahn mit Nachahmung bes Wirklichen im Got von Berlichingen anfängt, burch eine falfche Dichtart, ohne fich viel aufzuhalten, burchgeht, wir meinen das burgerliche Drama, tvo 15 das herkommliche ohne hochfinn bargeftellt wird; nun erhebt er fich in 3phigenien und Egmont gu einer Tragodie, welche, ideeller als feine erften Berjude, noch auf der Erde fußt, die er endlich aus ben Augen verliert und fich in das Reich der Phantafien 20 begibt. Es ift wunderbar, diefer Ginbildungsfraft augusehen, die fich erft fo lebhaft mit dem Schaufpiel der Welt abgibt, sodann sich nach und nach babon entfernt. Es icheint, bag die Freude an ber Runft mit der Zeit felbft über das Gefühl dichterifcher Rach- 25 ahmung gefiegt habe, daß ber Dichter gulegt fich mehr in der Bollkommenbeit der Form gefiel als in dem Reichthum einer lebendigen Darftellung. Und genau

besehen ist die Form im Göt noch nicht entwickelt, sie herrscht schon in Iphigenien, und in der natürlichen Tochter ist sie alles.

Dieß ist die Geschichte des Theaters unsers Dichsters, und studirte man seinen Geist in andern Dichtarten, die er versucht hat, würde man leicht auf den verschiedenen Linien die Puncte sinden, welche denen, die wir auf der unsern angedeutet haben, entsprechen; man würde Werther Götz gegenüber, Hermann und Dorothea zur Seite von Iphigenien sinden, und die Wahlverwandtschaften würden sehr gut als Gegensstückt zur natürlichen Tochter gelten.

Stimmt man uns bei, betrachtet man Goethe's literarischen Lebensgang als Reflex feines innern fitt-15 lichen Lebens, fo wird man einsehen, daß zu deffen Berftanbnik nicht eine Überfetung einzelner Stude erforderlich gewefen, fondern bas Gange feiner theatralifchen Arbeiten, man wird fühlen, welches Licht dadurch über diefen Theil feiner Bemühungen und 20 feiner übrigen Berte fallen muffe. Dieg ift ber 3wedt, ben Berr Stapfer auf eine merkwürdige Beise erreicht; er hat in einer geistreichen und ausführlichen Notig mit Fulle und Wahl die borguglichsten Greigniffe bes Lebens unseres Dichters ge-25 sammelt und zusammengereiht, in Fragmenten aus feinen Memoiren und in einer Angahl Übersetzungen feiner kleinen Gedichte; biefe Mittel erhellen und bervollständigen fich wechselsweise. Ihm ift man in diefer

Sammlung die Überfegung des Got, Egmont und Nauft ichuldig, drei Stude des Dichters, welche am ichwerften in unfere Sprache ju übertragen waren; Berr Stapfer hat fich jedoch talentvoll in diesem Falle bewiesen: denn indem er zwischen die Nothwendigkeit, s etwas fremd zu fcheinen, und die Gefahr, inegact gu fein, fich geftellt fand, fo hat er muthig bas erfte vorgezogen; aber diefer Fehler, wenn es einer ift, fichert uns die Genauigkeit, welche alle die beruhigen muß, die bor allen Dingen bom Uberfeger fordern, 10 die Physiognomie und Charafter des Autors überliefert zu feben. Die übrigen Theile der Übersetung find nach benfelben Principien burchgeführt, und ber Plat in unfern Bibliotheten ift diefem Werte angewiesen zwischen dem Chakespeare des herrn Guigot 15 und bem Schiller des herrn Barante."

## Borwort

[zu Eckermanns Auffatz: Über Goethe's Recenfionen für die Frankfurter gelehrten Anzeigen von 1772 und 1773].

In spätern Jahren betrachten wir unste frühern Arbeiten niemals mit reiner Billigkeit; wir schämen uns der Shmptome mancher Entwickelungskrankheit, bie uns doch in's Leben weiter förderte, deren Kennt-niß für andere noch gar wohl belehrend sein dürste. Und ich habe daher bei Auswahl dessen, was ich von manchem Vorräthigen in die angezeigte Ausgabe auf-zunehmen hätte, in Betracht der psychologischen Abstack beseitigt und verheimlicht werde.

Was aber der lebendigen Gegenwart intereffant fein könnte, darüber hat eine gebildete Jugend am ersten zu entscheiden. Solchen jungen Freunden pslege ich zu übergeben, was mir zweiselhaft ist, mit dem Ersuchen, ihre Ansichten mitzutheilen. Und so ents stand auch nachsolgender Aussa. Wenn er mir aber entschieden zu Gunsten lautet, so verzeihe man eine unbewundene Mittheilung. In einem langen Leben sehen sich Lob und Tadel, gute Aufnahme und schlechtes Behandeln dergestalt in's Gleichgewicht, daß es einer bestätigten sittlichen Kraft bedarf, um gegen s beide nicht vollkommen gleichgültig zu werden.

## Notice sur la vie et les ouvrages de Goethe par Albert Stapfer.

Die dem ersten Theile jener Übersetzung meiner bramatischen Werke vorgesetzte Notiz, meine Lebens=
sereignisse und schriftstellerische Laufdahn betressend, durste ich bei dieser Gelegenheit auch nicht außer Acht lassen. Hier gab es mancherlei zu denken und zu bedenken, und zwar im Allgemeinsten, über Menschenwesen und =geschick. Das Gewebe unseres Lebens und Wirkens bildet sich aus gar verschiedenen Fäden, indem sich Nothwendiges und Zufälliges, Willkürliches und rein Gewolltes, jedes von der verschiedenssten Art und oft nicht zu unterscheiden, durch einander schränkt.

Die eigenthümliche Weise, wie der Einzelne sein bergangenes Leben betrachtet, kann daher niemand mit ihm theilen; wie uns der Augenblick sonst nicht genügte, so genügen uns nun die Jahre nicht, und da der Abschluß am Ende mit unsern Wünschen meistens nicht übereinstimmt, so scheint uns der ganze Inhalt der Rechnung von keinem sonderlichen Werth: wie denn gerade dadurch die weisesten Menschen verleitet wurden auszusprechen, daß alles eitel sei.

Der Biograph an seiner Stelle ist als Dritter gegen den Mann, dem er seine Ausmerksamkeit wid= mete, entschieden im Bortheil, er hält sich an das Resiultat, wie es im Ganzen erscheint, geht von da zurück auf das folgerechte und folgelose Handeln, forscht nach den angewandten Mitteln, dem benutzten Bermögen, den verborgenen Krästen, und wenn ihm auch manches Besondere unentdeckt bleibt, so leitet ihn doch ein reiner Blick auf das Allgemeine.

Für alles, was fittlich genannt wird, gibt es eben 10 so sichere Deutezeichen als für das, was wir durch sinnliche Gegenwart erkennen; in beiden Fällen aber ungetrübt zu schauen, tüchtig zu ergreisen, klar zu sondern und gerecht zu beurtheilen, dazu gehört an= geborner Tact und unausgesetzte, leidenschaftlich durch= 15 geführte Übung.

Ich wünsche, daß meine Freunde obgedachte Notiz lesen mögen. Hie und da wissen sie es anders, hie und da benken sie anders, aber sie werden mit mir dankbar bewundern, wie der Biograph mit Wohlkwollen 20 das Offenbare sich zuzueignen und das Berborgene zu entzissern gewußt hat. Ferner ist merkwürdig, wie er auf diesem Wege zu gewissen Ansichten über seinen Gegenstand gelangte, die denjenigen in Verwunderung sehen, der sie vor allen andern hätte gewinnen sollen und dem sie doch entgangen sind, eben weil sie zu nahe lagen.

Jene Recenfion, beren Auszug wir oben mitzu-

theilen angefangen, find wir, wie es sich ergibt, eben diesen Bemühungen schuldig. Recension und Notiz sind übereinstimmend, nicht gleichlautend, und für mich gerade in dem Augenblick höchst bedeutend, da es mir zur Pflicht geworden, mich mit mir selbst, meinem Geleisteten und Vollbrachten wie dem Verschlten und dem Versäumten zu beschäftigen.

Bu einer Zeit, wo die Eilboten aller Art aus allen Weltgegenden her immerfort sich kreuzen, ist weinem jeden Strebsamen höchst nöthig, seine Stellung gegen die eigne Nation und gegen die übrigen kennen zu lernen. Deßhalb sindet ein denkender Literator alle Ursache, jede Kleinkrämerei aufzugeben und sich in der großen Welt des Handelns umzusehen. Der beutsche Schriftsteller darf es mit Behagen, denn der allgemeine Literarische Conslict, der jest im Denken und Dichten alle Nationen hinreißt, war doch zuerst von uns angeregt, angesacht, durchgekämpst, dis er sich ringsumher über die Gränzen verbreitete.

Fänd' ich Raum zu einer Fortsetzung, so würd' ich dessen erwähnen, was die Herren Stapfer, Fauriel, Guizot mir und meinen Werken zu Liebe gethan; auch würde ich Gelegenheit nehmen, den Blick
nach Italien zu leiten und bemerkbar zu machen,
wieden nun schon dreißig Jahre dauernde Conflict
zwischen Classikern und Romantikern sich immer in
neuen Kämpsen wieder hervorthut. Der Ritter Vin-

cenzo Monti gab ein kurzgefaßtes Gedicht heraus: Sulla Mitologia, sermone, Milano 1825. Er führt und zu ben heiteren Gruppen der Götter und Halbsgötter, wie sie den klaren Ather, den glanzreichen Boden Griechenlands und Italiens bevölkerten, und sweis't sodann auf unser am Hochgericht um des Rades Spindel bei Mondenlicht tanzendes luftiges Gesindel hin, wobei er sich freilich sehr im Vortheil fühlt.

Dagegen regte sich Karl Tebalbi=Fores. Er schrieb Meditazioni poetiche, Cremona 1825, ein Ge= 10 bicht von größerem Umfang, bessen Inhalt jedoch nicht leicht in's Enge zu bringen ist. Der Berfasser be= handelt nicht unglücklich die moderne Ansicht von Um= fassung eines weiteren Kreises menschlicher Denk= und Dichtart; auch er will den innern Sinn mehr als den 15 äußern besriedigt wissen und vermag die Argumente der Partei, zu der er sich bekennt, obwohl etwas büster, doch treu und krastvoll vorzutragen.

## Rurze Anzeigen.

Bei verspäteter Herausgabe des gegentvärtigen Heftes kann ich mich nur im Allgemeinen als Schuldener bekennen für so manches vorzügliche Werk, welches mir indessen zu Gute gekommen. Ich füge daher den einzuführenden Titeln nur wenige Bemerkungen bei, meinen Antheil für ein mannichfach edles Bestreben vorläufig anzudeuten.

## [I.]

Graf Eduard Raczynsty's Mahlerische Reise in einigen Provinzen bes Osmanischen Reichs.

> Aus dem Polnischen durch von der Hagen. Breslau 1824.

Gin unterrichteter umsichtiger Weltmann reis't 18 zu Lande von Warschau bis Obessa, von da zu Wasser bis Constantinopel; ferner an die asiatische Küste, besucht Lesbos, ja die Gesilde von Troja. Gin kunstsertiger Zeichner begleitet ihn, und nun werden uns die mannichfaltigsten Gegenstände in vollendeten Rupfer= ftichen überliefert.

Sehr interessant war uns 3. B. die Darstellung der allgemein-polizeilichen Vorkehrungen so wie der frommwohlthätigen Privatanstalten, um eine gränzenlose 5
Bevölkerung in und um Constantinopel mit frischem Trinkwasser unausgeseht zu versehen. Von ungeheuren, Wasser zurückstauenden Steindämmen und ableitenden Aquäducten bis zum einsachsten Schöpfrad
sind uns die Mittelglieder größerer und kleinerer 10
Röhrbrunnen in Flecken, Dörfern und Einsamkeiten
vor Augen gebracht.

Der Text begleitet heiter und kenntnifreich die bildlichen Darftellungen, welche dadurch erft ihren vollen Werth erhalten. Keinem wohlhabenden Bücher= 15 freund sollte dieß Werk in seiner Sammlung sehlen.

## Reisen und Untersuchungen in Griechensand

hon

Bröndfted.

Erftes Buch. Paris 1820.

5

Gine höchst willtommene Monographie der Insel Zea, sonst Keos. Dieses Giland, bei aller seiner Kleinheit von den frühsten Zeiten her merkwürdig wegen des Bezugs seiner Lage zu Euböa, dem athe10 nischen Gebiet und den übrigen Cykladen, wird von einem vielseitig gebildeten Reisenden besucht, untersucht und uns auf alle Weise näher gebracht. Gigenthümliche Naturerzeugnisse, Wein, Honig, Öl, in reicher Menge gebaut, ringsum ein nicht allzu hohes, nach allen Seiten dem Meere zusallendes, durch hundert Schluchten getrenntes, auf seiner Höhe noch bewohnbares Gebirg.

Alterthum und Geschichtswechsel, neuere Zustände und Sitten werden uns vorgeführt. Wir finden das 20 angefiedelte, freilich seit jenem Frühling der Zeiten sehr zusammengeschmolzene Bölkchen noch immer unter bem heitersten Himmel, langlebig bis zum Überdruß, nahrhaft, thätig, obgleich in sonst glücklicher Abgeschiebenheit wie von jeher Seeräubern ausgesetzt, genöthigt, mit ihnen Berträge zu schließen, behutsam und listig ihrer Zudringlichkeit zu entgehen.

Der Reisende bethätigt vollkommen seinen Beruf s durch methodische Untersuchung, Aufgrabung bedeu= tender Alterthümer an Bau= und Bildwerken so wie an Inschriften. Merkwürdig ist der ungeheure Löwe auf der Höhe des Berges, an Ort und Stelle aus einem Sandsteinselsen herausgehauen, von gutem Stil, 10freilich durch die lang erduldete Witterung verküm= mert. Möge uns bald durch die zugesagte Fortsetzung Gelegenheit werden, auf's neue zu solchen Betrach= tungen zurückzukehren. Universalhistorische Übersicht der Geschichte der alten Welt und ihrer Eultur

von

Schlosser. Frankfurt 1826.

Wie oben gedachte beide Werke, den gegenwärtigen Zustand jener Gegenden ausdrückend, die Einbildungsetrast nach dem Alterthum hinlenken, so gibt und dieses den entschiedenen Anlaß, und die frühsten Zustände der Welt vor die Erinnerung zu rusen. Es sordert und auf, in das Allgemeinste, Vergangenste, Nichtheranzubringende der Urgeschichte unser Schauen hinzuwenden und von da an die Völkerschaften nach und nach zu unserm Blick heranguellen zu lassen.

Höchst erfreulich ist es bemjenigen, ber fein ganges Leben folden Betrachtungen gewidmet hat, bas Grangenlose für ben Geist begranzt und bie höchst bebeutenbe Summe, in so fern bas Einzelne nur einigermaßen sicher ift, klar und vernünftig gezogen zu sehen.

Hab' ich nun auch das Canze mit Dank aufgenommen und anerkannt, so war mir doch der vierte Abschnitt, "die Zeiten der griechischen Herrschaft im südöstlichen Europa" darstellend, meinen Liebsten Stu-

5

bien befonders angemeffen. Go belehrend als genußreich erfchien es mir, bas vielfach Gewufte und Gebacte in's Enge gebracht und um einen Mittelbunct vereinigt au feben. Der Berfaffer gebort au benienigen, die aus dem Dunkeln in's Belle ftreben, ein 5 Gefchlecht, zu dem wir uns auch bekennen. Meibt es boch unfere Bflicht, felbit die Idee, in fo fern es möglich ift, zu verwirklichen, warum follten wir bas erlangte Wirkliche einer auflösenden bernichtenden Einbildungstraft dabin geben?

Da nun zu gleicher Zeit meines Freundes und vierzigiahrigen Mitarbeiters Seinrich Meyers Tabelle, deffen Runftgeschichte abschließend, in ihrer gangen intentionirten Länge auf Leinwand gezogen bor mir hangt, fo wird mir in dem griechifchen Begirt 15 abermals alles faglicher, indem ich hier die politische Geschichte wie die Geschichte der Bildhauerkunft, der Plaftit, Mahlerei und Literatur funchroniftisch überichaue und mit Ginem Blid das Mannichfaltigfte wieder erfaffen tann, mas bort und im Berlauf ber 20 Beiten nur einmal in einander greifend und wirkend lebendig gewesen. Wie erquidend und tröftlich ift es, in beiben genannten Werten die Refultate nicht nur gezogen, fondern auch das Gingelne im Befondern ausgesprochen zu finden, mas ich mir felbft, obgleich 25 nur im Allgemeinen und Ungulänglichen, eine lange Reihe von Jahren her auszubilden getrachtet hatte.

10

### [IV.]

## Die elegischen Dichter der Hellenen

Dr. Meher.

Frantfurt a. M. 1826.

5 Eine holde geistreiche Gabe demjenigen, der, ohne der griechischen Sprache mächtig zu sein, immersort mit jenem einzigen Bolke und in dessen früheren und späteren Umgebungen leben möchte. Bon den vielen Gedanken, die bei dem wiederholten Lesen dieses ansigehenden Werks bei mir sich entwickelten, sei ein Weniges mitgetheilt.

Wir sind gewohnt, die Äußerungen eines Dichters, von welcher Art sie auch sein mögen, in's Allgemeine zu deuten und sie unsern Umständen, wie es sich is schiesen will, anzupassen. Dadurch erhalten freilich viele Stellen einen ganz andern Sinn als in dem Zusammenhang, woraus wir sie gerissen: ein Sprüchelein des Terenz nimmt sich im Munde des Alten oder des Knechtes ganz anders aus als auf dem 20 Blatt eines Stammbuches.

Und fo erinnere ich mich gang wohl, daß wir uns in jungerer Zeit mit bem Theognis zu wiederholten

Malen abgegnält und ihm als einem padagogisch= rigorofen Moraliften einigen Bortheil abzugewinnen gesucht, jedoch immer vergebens, deghalb wir ihn benn aber und abermals bei Seite legten. Erichien er uns doch als ein trauriger ungriechischer Spochon= s brift. Denn wie tonnte wohl eine Stadt, ein Staat fo verderbt fein, daß es dem Guten durchaus fchlecht, dem Schlechten gewiß gut ginge in dem Grabe, daß ein rechtlicher wohlbentenber Mann ben Göttern alle Rückfichten auf redliches und tüchtiges Wollen und 10 Sandeln abzusprechen verharrte! Wir ichrieben diefe widerwärtigen Unfichten ber Welt einer eigenfinnigen Individualität zu und wendeten unwillig unsere Bemühungen an die heitern und frohfinnigen Blieber feiner Landesgenoffen. 15

Nun aber, burch treffliche Alterthumskenner und burch die neufte Weltgeschichte belehrt, begreifen wir seinen Zustand und wissen den vorzüglichen Mann näher zu kennen und zu beurtheilen.

Megara, seine Baterstadt, durch alt Reiche, her= 20 fömmlich Abelige regiert, wird im Lause der Zeit durch Einherrschaft gedemüthigt, dann durch Bolt3= übergewicht zerrüttet. Die Besitzenden, Gesitteten, häuslich und reinlich Gewöhnten werden auf das schmählichste öffentlich bedrängt und bis in ihr in= 25 nerstes Familienbehagen versolgt, gestört, verwirrt, erniedrigt, beraubt, vernichtet oder vertrieben; und mit dieser Classe, zu der er sich zählt, leidet Theognis

alle mögliche Unbilden. Nun gelangen bessen räthsels hafteste Worte zum klarsten Berständniß, da uns dekannt wird, daß ein Emigrirter diese Elegien gedichtet und geschrieben. Bekennen wir nur im ähnlichen Falle, daß wir ein Gedicht wie Dante's Hölle weder denken noch begreisen können, wenn wir nicht stets im Auge behalten, daß ein großer Geist, ein entschiedenes Talent, ein würdiger Bürger aus einer der bedeutendsten Städte jener Zeit, zusammt mit seis nen Gleichgesinnten von der Gegenpartei in den versworrensten Tagen aller Borzüge und Rechte beraubt, in's Elend getrieben worden.

Und wenn wir nun im Ganzen für die klare ansmuthige Übersetzung bestens zu danken haben, so gestehen wir gern, wie sehr uns das Gehörige der Noten zum Bortheil gediehen. Hier sindet sich absgemessen, was zu Auftlärung des Textes ersordert wird. Alles andere, was auch dem Bersasser wohl zu Gebote gestanden hätte, wird bescheidentlich abgelehnt; deshalb sich denn daraus alles, was man in einem solchen Werke sucht, Anschauung, Effect, Begriff, nach eines jeden Lesers Fähigkeit und Bedürsniß vollkomsmen ausbilden und beleben kann.

#### [V.]

## Ferienschriften

nod

#### Rarl Bell.

Der Berfasser will, wie er im Vorworte sagt, seine Aussächen gern Idhalien, in antikem Sinne des 5 Worts, genannt haben. "Hier wie dort," sagt er, "können uns kleine Bilder gegeben werden, welche durch Neuheit des Gegenstandes so wie durch die Art der Darstellung den Mangel an Ausdehnung und Größe mehr oder minder ersehen." Diese Ansicht 10 hat er für uns böllig gerechtsertigt, wir haben seine Mittheilungen vergnüglich an uns vorübergehen lassen und können bezeugen, daß er uns an das Bekannte erinnert, manches im Gedächtniß Ausgelöschte wieder erneuert, manches neu dargebracht und, ohne daß 15 uns seine Belesenheit lästig gewesen wäre, uns in den hinzugesügten Noten manchen angenehmen Blick in's Alterthum thun lassen.

Die sammtlichen Aufsate, von dem ersten, die Wirthshäuser der Alten behandelnd, an bis zum letz- 20 ten, der uns auf das Sittliche in der griechischen

Bolfereligion merten läft, benutten wir ju Borlejungen in Gesellschaft gebildeter Freunde, welche fich unterhalten, zu hiftorischen, antiquarischen, afthetischen und artiftischen Gesprächen aufgeregt fein wollen, und s fie tamen uns mehrfältig ju ftatten. Wir rühmen. daß ber Berfaffer bie behandelten Gegenftande fich dergeftalt anzueignen gewußt und fie fo beiter borgutragen berfteht, daß man fich dabei befindet, als hatte man bas icon felbft gedacht. Als man nun 10 daher bei'm lauten Bortrag weder an sich noch andern irgend ein Sinderniß der Aufnahme zu bemerken hatte, jo ward die Unterhaltung bergeftalt angenehm, bag man bei furger Dauer der Auffage nach jedesmaligem Aufhören eine gemiffe Quete empfand, im Borlefen 15 weiter fortidritt und aulest ben Bunich entschieden aussprach, der Berfasser moge es nicht an Fortsetzung einer jo angenehmen Sammlung fehlen laffen.

Sieran ichloß fich bedeutend folgendes Wert an:

Geschichtliche Entwidlung ber Begriffe von Recht, Staat und Politit

bon

Friedrich von Raumer.

Auch hier beginnen wir abermals von den Griechen und dürfen nicht läugnen, daß gleich ihren Siegen und Künften auch ihre Berfassungen uns höchlich interessiren, und daß wir nicht aushören können, den ewigen Wechsel, dem dieselben unterworsen gewesen, 10 mit dem innigsten Antheil zu betrachten und zu stubiren; wir würden ja sonst die Absicht und Bestrebungen ihrer Schriststeller keineswegs einsehen noch weniger uns aneignen können.

Indem nun genanntes Werk von borther die 15 Hauptbegriffe bis auf den heutigen Tag entwickelt, so führt es uns durch eine Reihe von Zuständen, Gesinnungen und Meinungen durch, deren Conslict vielleicht noch nie so lebhast gewesen als in unsern Tagen. Dankbar erkennen wir deßhalb die Förder= 20 niß, die uns hieraus zugegangen.

5

#### [VII.]

Durch die Verspätung des gegenwärtigen Heftes bin ich ein gar mannichfacher Schuldner für angenehme Mittheilungen geworden. Zum Schluß als vorläufige Anzeige Folgendes:

Die deutsche poetische Literatur hat drei schöne Geschenke erhalten, die ich der Reihe nach als groß, Liedlich und würdig bezeichnen möchte:

Serbische Lieder, übersetzt von Talvj, zweiter Theil;

Dettische Lieder, von Rhesa; Frithiof, durch Amalie von Helvig, aus dem Schwedischen.

Immer mehr werden wir in den Stand gesetzt einzusehen, was Volks- und Nationalpoesie heißen könne: 15 denn eigentlich gibt es nur Eine Dichtung, die echte, sie gehört weder dem Bolke noch dem Abel, weder dem König noch dem Bauer; wer sich als wahrer Mensch fühlt, wird sie ausüben; sie tritt unter einem einsachen, ja rohen Volke unwiderstehlich hervor, ist aber auch gebildeten, ja hochgebildeten Nationen nicht versagt. Unsere wichtigste Bemühung bleibt es daher, zur allgemeinsten Übersicht zu gelangen, um das poetische Talent in allen Äußerungen anzuerkennen und es als integranten Theil durch die Geschichte der 5 Menschheit sich durchschlingend zu bemerken.

Flias, in Prosa übersetzt von Zauper, Obyssee, freie Nachbildung in zehnzeiligen Reimstrophen von Hedwig Hülle,

als entgegengefetetete Behandlungsweifen einer alttanonischen Überlieferung, verdienten in einem folgenden hefte ausführlicher besprochen zu werden.

# Über epische und bramatische Dichtung

Goethe und Schiller.

Der Spiter und Dramatifer find beide ben all= gemeinen poetischen Gesethen unterworfen, besonders s bem Befete ber Ginheit und bem Befete ber Entfaltung; ferner behandeln fie beibe ahnliche Gegenftande und fonnen beide alle Arten von Motiven brauchen; ihr großer wesentlicher Unterschied beruht aber barin, daß der Epiter die Begebenheit als vollkommen 10 vergangen borträgt und ber Dramatiter fie als vollkommen gegenwärtig barftellt. Wollte man das Detail der Gesetze, wonach beide zu handeln haben, aus der Natur des Menschen herleiten, fo mußte man fich einen Rhapsoden und einen Mimen, beide als 15 Dichter, jenen mit feinem ruhig bordenden, biefen mit seinem ungeduldig ichquenden und hörenden Rreise umgeben, immer vergegenwärtigen, und es wurde nicht fchwer fallen zu entwickeln, was einer jeden von Diefen beiden Dichtarten am meiften frommt, welche 20 Gegenstände jede vorzüglich mablen, welcher Motive fie

fich vorzüglich bedienen wird; ich fage vorzüglich: denn, wie ich schon zu Anfang bemerkte, ganz ausschließlich kann sich keine etwas anmaßen.

Die Gegenstände des Epos und der Tragödie sollten rein menschlich, bedeutend und pathetisch sein: die Personen stehen am besten auf einem gewissen Grade der Cultur, wo die Selbstthätigkeit noch auf sich allein angewiesen ist, wo man nicht moralisch, politisch, mechanisch, sondern persönlich wirkt. Die Sagen aus der heroischen Zeit der Griechen waren in diesem Sinne den Dichtern besonders günstig.

Das epische Gebicht stellt vorzüglich persönlich beichränkte Thätigkeit, die Tragödie persönlich beschränktes Leiden vor; das epische Gedicht den außer sich
wirkenden Menschen: Schlachten, Reisen, jede Art
von Unternehmung, die eine gewisse finnliche Breite
fordert; die Tragödie den nach innen geführten
Menschen, und die Handlungen der echten Tragödie
bedürfen daher nur wenigen Raums.

Der Motive tenne ich fünferlei Arten:

20

- 1) Vorwärtsschreitenbe, welche die Handlung fördern; deren bebient sich vorzüglich das Drama.
- 2) Rudwärtsschreitenbe, welche bie Sandlung von ihrem Ziele entfernen; beren bebient sich bas 20 epische Gebicht fast ausschließlich.
  - 3) Retardirende, welche den Gang aufhalten oder den Weg verlängern; dieser bedienen sich beide Dichtarten mit dem größten Bortheile.

- 4) Zurück greifende, durch die dasjenige, was vor der Spoche des Gedichts geschehen ift, hereingehoben wird.
- 5) Borgreifende, die dasjenige, was nach der Epoche bes Gedichts geschehen wird, anticipiren; beide Arten braucht der epische so wie der dramatische Dichter, sum sein Gedicht vollständig zu machen.

Die Welten, welche jum Anschauen gebracht werben sollen, find beiden gemein:

- 1) Die phhisiche, und zwar erftlich die nächste, wozu die dargestellten Personen gehören und die sie 10 umgibt. In dieser steht der Dramatiker meist auf Einem Buncte sest, der Spiker bewegt sich freier in einem größern Local; zweitens die entferntere Welt, wozu ich die ganze Natur rechne. Diese bringt der epische Dichter, der sich überhaupt an die Imagina= 15 tion wendet, durch Gleichnisse näher, deren sich der Dramatiker sparsamer bedient.
- 2) Die sittliche ist beiden ganz gemein, und wird am glücklichsten in ihrer physiologischen und pathologischen Einfalt dargestellt.
- 3) Die Welt der Phantafien, Ahnungen, Erscheinungen, Zufälle und Schickfale. Diese steht beiden offen, nur versteht sich, daß sie an die sinnliche herangebracht werde; wobei denn für die Modernen eine besondere Schwierigkeit entsteht, weil 25 wir für die Wundergeschöpfe, Götter, Wahrsager und Orakel der Alten, so sehr es zu wünschen wäre, nicht leicht Ersat sinden.

Die Behandlung im Gangen betreffend, wird ber Rhapfode, ber das volltommen Bergangene vorträgt, als ein weifer Mann erfcheinen, der in ruhiger Befonnenheit das Geschehene überfieht; fein Bortrag wird s dahin gweden, die Buhörer zu beruhigen, damit fie ihm gern und lange guboren, er wird bas Intereffe egal vertheilen, weil er nicht im Stande ift, einen allgu lebhaften Gindruck gefchwind zu balanciren, er wird nach Belieben rudwärts und vorwärts greifen 10 und wandeln, man wird ihm überall folgen, denn er hat es nur mit ber Einbildungsfraft ju thun, die fich ihre Bilder felbft herborbringt, und der es auf einen gewiffen Grad gleichgültig ift, was für welche fie auf= ruft. Der Rhapsode follte als ein höheres Wefen in 15 feinem Gedicht nicht felbft erscheinen, er lafe hinter einem Borhange am allerbeften, fo bag man bon aller Berfonlichkeit abstrahirte und nur die Stimme ber Mufen im Allgemeinen zu boren glaubte.

Der Mime bagegen ift gerade in dem entgegengefet-20 ten Fall, er stellt sich als ein bestimmtes Individuum dar, er will, daß man an ihm und feiner nächsten Umgebung ausschließlich Theil nehme, daß man die Beiben feiner Seele und feines Rorpers mitfühle, feine Berlegenheiten theile und fich felbft über ihn vergeffe. 25 3tvar wird auch er stufenweise zu Werke gehen, aber er kann viel lebhaftere Wirkungen magen, weil bei finnlicher Gegenwart auch fogar ber ftartere Ginbruck burch einen ichwächern vertilat werden tann. Der zuschauende Hörer muß von Rechts wegen in einer steten sinnlichen Anstrengung bleiben, er darf sich nicht zum Nachdenken erheben, er muß leidenschaftlich folgen, seine Phantasie ist ganz zum Schweigen gebracht, man darf keine Ansprüche an sie machen, und selbst was zerzählt wird, muß gleichsam darstellend vor die Augen gebracht werden.

## über das Lehrgedicht.

Es ift nicht zulässig, daß man zu den drei Dichtarten: der lhrischen, epischen und dramatischen, noch die didaktische hinzusüge. Dieses begreist jedermann, welcher bemerkt, daß jene drei ersten der Form nach unterschieden sind und also die letztere, die von dem Inhalt ihren Namen hat, nicht in derselben Reihe stehen kann.

Alle Poefie foll belehrend fein, aber unmerklich; 10 fie foll ben Menschen aufmerksam machen, wovon sich zu belehren werth wäre; er muß die Lehre selbst daraus ziehen wie aus dem Leben.

Die didaktische oder schulmeisterliche Poesie ist und bleibt ein Mittelgeschöpf zwischen Poesie und Rhetorik; beshalb sie sich denn bald der einen, bald der andern nähert, auch mehr oder weniger dichterischen Werth haben kann; aber sie ist so wie die beschreibende, die scheltende Poesie immer eine Ab- und Nebenart, die in einer wahren Afthetik zwischen Dicht- und Redevonstellt borgetragen werden sollte. Der eigne Werth der didaktischen Poesie, d. h. eines lehrreichen, mit

rhythmischem Wohllaut und Schmuck der Einbildungskraft verzierten, lieblich oder energisch vorgetragnen Kunstwerkes, wird deßhalb keineswegs verkümmert. Bon gereimten Chroniken an, von den Denkversen der ältern Pädagogen bis zu dem Besten, was man dahin s zählen mag, möge alles gelten, nur in seiner Stellung und gebührenden Würde.

Dem naber und billig Betrachtenden baber fällt fogleich auf, daß die didattische Boefie um ihrer Bobularität willen ichatbar fei; felbft ber begabtefte 10 Dichter follte es fich jur Ehre rechnen, auch irgend ein Capitel des Wiffenswerthen alfo behandelt zu haben. Die Engländer haben fehr preiswürdige Arbeiten biefer Art; fie ichmeicheln fich in Scherz und Ernft erft ein bei ber Menge und bringen fodann in 15 aufklärenden Roten basjenige jur Sprache, mas man wiffen muß, um das Gebicht verfteben zu konnen. Und nun hatte der afthetisch=fittlich=historisch unterrichtende Lehrer ein aar schones Weld, in diesem Capitel Ordnung ju machen, indem er feinen Schülern 20 bas Berdienst ber vorzüglichsten Gebichte biefer Art nicht nach bem Nugen ihres Inhalts, fondern nach bem höhern ober geringern Grade ihres poetischen Werthes zu ordnen und flar zu machen fuchte.

Eigentlich sollte man sie aus dem ästhetischen 25 Bortrage ganz herauslassen, aber denen zu Liebe, die Poetit und Rhetorik gehört hätten, als ein besonderes Collegium, vielleicht publice, vortragen. Auch hier würde das wahre Verständniß wie überall der Außübung zu großem Vortheil gereichen, denn gar mancher würde begreifen, wie schwer es sei, ein Werk auß Wissen und Einbildungskraft zusammenzuweben: zwei s einander entgegengesette Elemente in einem lebendigen Körper zu verbinden.

Wodurch aber die Bermittelung geschehen könne, wäre seine Pflicht den Zuhörern zu offenbaren, die, dadurch vor Mikgriffen gesichert, jeder in seiner Art 10 ein Gleiches zu bewerkstelligen suchen könnten.

Unter den vielfachen Weifen und Arten, eine folche Bermittelung zu bewirken, ist der gute Humor die sicherste und würde, wenn der reine Humor nicht so selten wäre, auch für die bequemste gehalten werden tönnen.

Kein seltjameres Unternehmen läßt sich wohl benken, als die Geognosie zu einem didaktischen Gedicht und zwar einem ganz imaginativen auszubilden, und doch ist es von einem Mitgliede der geologischen Gesellschaft w zu London geschehen, welche auf diese Weise ein für jeden Reisenden unerläßliches Studium zu fördern und unter die Menge zu bringen trachtet.

## Mus dem Frangösischen des Globe.

"Mathologie, Bererei, Feerei, mas ift benn für ein Untericied amifchen diefen drei Worten? Stellen fie nicht biefelbe Sache nur unter berichiedenen Geftalten por? Und marum follte man die eine berwerfen, wenn 5 man die andere gelten lagt? In ihrer Rindheit haben alle Bolter bas Bunderbare geliebt und in reiferen Jahren bedienten fie fich noch immer gern biefes Mittels zu rühren und zu gefallen, ob fie gleich lange nicht mehr baran glaubten. Go haben bie 10 Griechen ihre Solle gehabt, ihren Olymp, ihre Gumeniben und die Bermandlungen ihrer Götter; die Orientalen hatten ihre Genien und Talismane: die Deutschen ibre Bezauberungen und Serenmeifter. Sat nun Frankreich, weniger als die andern Bölker mit origi= 15 nalen Bolfsüberlieferungen berfehn, burch gablreiches Borgen und Aneignen die Allgemeinheit biefes Beburfniffes anerkannt und diefen empfundenen Mangel burch blaue Dahrchen zu erfeten getrachtet, die gang gerüftet aus dem Behirn ihrer Autoren herbortraten, 20 ift man baburch berechtigt, biejenigen zu verachten,

welche, reich an eignem Bermögen, damit zu wuchern beschäftigt sind? Und Magie gegen Magie, so scheint uns, daß Fictionen, gegründet auf alten nationalen Aberglauben, wohl solcher Mährchen werth sind, welche nur zur Unterhaltung von Kindern und Ammen geschaffen waren. Aber Dame Schlendriane entscheidet ganz anders. Giner wird die drei verwünsichten Kugeln mit dem Gewicht seiner Berachtung niederbrücken, für den die Siebenmeilenstieseln des kleinen Däumerlings nichts Anstößiges haben. Und ich wiederhole: diese Hexerei, die man bei uns so lächerlich sinden will, was ist sie denn als die Mythologie des Mittelalters; und im Grunde, hat man denn Ursache, die eine mehr als die andere lächerlich zu sinden?

Uber, wendet man ein, an Mythologie find wir gewöhnt, und Zauberei ist uns fast unbekannt. Sei es, und es wäre nichts darauf zu antworten, wenn Gewöhnung die einzige Regel unsrer Urtheile sein dürste. Freilich war es also, als die Nationen bei sossifich so zu sagen eingepfercht waren; da ließe sich begreisen: alles, was ein Volk damals von seinen Begriffen, seinem Glauben entsernte, mußte regellos erscheinen. Ein jedes hatte nur Ein Wahres, Gin Gutes, Ein Schönes, das ihm eigen gehörte; und die unbedeutendsten Dinge, einmal unter diese Rubriken geordnet, betrachteten sie als unwandelbar entschieden. Freilich war dieses die natürliche Folge jenes Zuftandes, und niemanden siel ein, sich deßhalb zu

beschweren; aber heut zu Tage, wo durch eine freiwillig einstimmende Bewegung die Bölker alle Hindernisse beseitigen und sich wechselsweise zu nähern suchen, heut zu Tage, wo die Nationen geneigt sind, eine durch die andere sich bestimmen zu lassen, eine Art Ge- 5 meinde von gleichen Interessen, gleichen Gewohnheiten, ja sogar gleichen Literaturen unter sich zu bilden: da müssen sie, anstatt ewige Spöttereien unter einander zu wechseln, sich einander aus einem höhern Gesichts= puncte ansehen und deßhalb aus dem kleinen Kreis, win welchem sie sich so lange herumdrehten, heraus= zuschreiten den Entschluß fassen.

Es gibt Engländer, die nur auf's feste Land kommen, um alles zu tadeln, was nicht buchstäblich wie bei ihnen geschieht. Kaum begreisen sie, daß nicht 15 auch die ganze Welt vollkommen denkt wie sie. Um Freitage sich mit Fastenspeisen begnügen, scheint ihnen widerwärtiger Aberglaube; am Sonntage zu tanzen ein abscheulich Scandal. Sie stolziren über ihre Box-künste und entrüsten sich von Stiergesechten zu hören. 20 Ohne Gabeln englischer Fason schmeckte kein Gericht ihrer Junge, ihrem Gaumen kein Trank aus andern Caravinen, als sie in London gewohnt sind. — Ist das nicht, meine Freunde, völlig die Geschichte der Classister?

Diese Betrachtungen möchten vielleicht zu ernfthaft scheinen für den Gegenstand, worauf fie fich beziehen, und gewiß, wenn nur von Opern wie der Freischut

bie Rede mare, fo hatten wir bergleichen lange Entwickelungen nicht unternommen; aber bas Borurtheil. bas wir bestreiten, umfaßt viel bedeutendere Werte. und ein Erzeugnift bes menschlichen Geiftes wie 5 Goethe's Rauft tann ibm nicht entgeben. Gibt e3 nicht viele Menichen, welche bei bem Gebanten eines Bündniffes mit dem Teufel gefühllos werden für die Schönheiten dieser erhabenen Broduction? Sie begreifen nicht, wie man über eine folche Unwahrschein= 10 lichkeit hinauskommen konne. Und doch find es die= felbigen, welche feit ihrer Jugend ben Agamemnon feine Tochter opfern gesehen, um Fahrwind zu erlangen; auch Medeen, wie fie auf geflügeltem Wagen nach den allerschredlichsten Beschwörungen babonfliegt. 15 Glauben fie benn mehr an das eine als an das andere? Oder konnte bie Gewöhnung, biefe gweite Natur der Gemeinheit, völlig über ihre Bernunft fiegen? Und fo wurde benn bas Dabden bon Orleans, begeiftert wirklich ober im Wahn, von 20 jener Seite ein berächtliches Sächeln hervorrufen, und indeffen fie Caffandra's ahnungsvollen Brophezeiungen aufmerkfam auborten, wurde die Jungfrau, bie Retterin bon Frankreich, fie emporen, wenn man fie mit den Farben darftellte, womit die gleichzeitige 25 Geschichte fie geschmückt hat.

Glücklicherweise jedoch werden diese Gestinnungen nicht durchgeben; und wie bequem es auch sein mag, dem betretenen Pfade zu folgen, ohne rechts und links zu sehen, so sinden wir uns doch in einem Jahrshundert, wo der Blick umsichtig und klar genug werden muß, um über die Gränze zu dringen, welche von der Gewöhnung gezogen worden. Ja, dann werden wir des Guten uns bemächtigen, wo wir es sinden und s unter welcher Gestalt es sich darstellt."

## Bemerkung des überfegers.

Wenn uns Deutsche in jedem Fall intereffiren muß au feben, wie ein geiftreicher Frangos gelegent= lich in unsere Literatur hineinblickt, fo burfen wir 10 boch nicht allgu ftolg werden über bas Lob, was man uns borther bon Beit ju Beit ertheilen mag. Die Freiheit, ja Unbandigfeit unferer Literatur ift ienen lebhaft thätigen Männern eben willkommen, welche gegen ben Clafficismus noch im Streit liegen, ba wir 15 uns icon fo ziemlich in dem Stande der Ausgleichung befinden und meiftens wiffen, was wir bon allen Dichtarten aller Zeiten und Bolter zu halten haben. Bewahren wir die längst errungenen Bortheile weißlich im Auge, fo burfen wir uns an der Leidenschaft= 20 lichkeit unferer Nachbarn, welche mehr forbern und augestehen als wir felbft, gar wohl ergoben, erbauen und unfrer unbestrittenen Borguge genießen. wir und ferner bon den Gingelnheiten in oben genannter Zeitschrift nicht hinreißen, so ift es bochft 25 intereffant, eine Gesellichaft gebildeter, erfahrner, kluger, geschmadreicher Manner zu bemerken, denen

man nicht in allen Capiteln beizustimmen braucht, um von ihren Einsichten Bortheil zu ziehen: wie sich benn gegen die mitgetheilte Stelle immer noch anstühren ließe, daß die griechische Mythologie als höchsts gestaltet, als Berkörperung der tüchtigsten reinsten Menschheit mehr empsohlen zu werden verdiene als das häßliche Teusels= und Hexenwesen, das nur in düstern ängstlichen Zeitläusen aus verworrener Ginbildungskraft sich entwickeln und in der Hese mensch=

10 licher Natur seine Nahrung sinden konnte.

Freilich muß es dem Dichter erlaubt fein, auch aus einem folden Element Stoff au feinen Schöpfungen zu nehmen, welches Recht er fich auf teine Weise wird verfümmern laffen. Und fo haben benn auch jene 15 freifinnigen Männer, uns zu Bortbeil und Bergnügen. folden Talenten die Bahn eröffnet, welche man fonft völlig gurudgebrangt, vielleicht vernichtet hatte. Da= ber fügt fich benn, daß die Stapferifche Überfegung meines Fauft neu abgedruckt und, von lithographirten 20 Blattern begleitet, nachstens erscheinen wird. Mit biefer Arbeit ift Berr Delacroix beschäftigt, ein Rünftler, bem man ein entschiedenes Talent nicht abläugnet, beffen wilde Art jedoch, womit er davon Gebrauch macht, bas Ungeftum feiner Conceptionen, 25 das Getümmel feiner Compositionen, die Gewaltsam= teit der Stellungen und die Robbeit des Colorits feineswegs billigen will. Denhalb aber ift er eben ber Mann, fich in den Fauft zu verfenten und mahrscheinlich Bilder hervorzubringen, an die niemand hätte denken können. Zwei Probedrucke liegen vor uns, die auf das Weitere begierig machen. Der eine davon stellt die auf Zauberpferden in der Racht am Hochgericht vorbeistürmenden Gesellen dar, wo bei saller der entsehlichen Gile Fausts ungestüme neugierige Frage und eine ruhig-abweisende Antwort des Bösen gar wohl ausgedrückt sind; der andere, wo der in Auerbachs Keller auf den Boden strömende Höllenwein stammend aufschlägt und eine sehr charakteristisch 10 bewegte Gesellschaft von unten mit ängstlichen Lichtern und Widerscheinen sichtbar macht.

Beide Blätter sind zwar bloß flüchtige Stizzen, etwas roh behandelt, aber voll Geist, Ausdruck und auf gewaltigen Effect angelegt. Wahrscheinlich ge= 15 lingen dem Künstler die übrigen wilden, ahnungs= vollen und seltsamen Situationen gleichfalls, und wenn er sich dem Zartern auf irgend eine Weise zu fügen versteht, so haben wir ein wundersames, in jenes paradoze Gedicht harmonisch eingreisendes Kunst= 20 werk nächstens zu erwarten.

## Homer noch einmal.

Es gibt unter den Menschen gar vielerlei Widerftreit, twelcher aus den verschiedenen, einander entgegengesehten, nicht auszugleichenden Denk- und Sinnesweisen sich immer auf's neue entwickelt. Wenn Gine
Seite nun besonders hervortritt, sich der Menge bemächtigt und in dem Grade triumphirt, daß die entgegengesehte sich in die Enge zurückziehen und für den
Augenblick im Stillen verbergen muß, so nennt man
seines Übergewicht den Zeitgeist, der denn auch eine
Zeitlang sein Wesen treibt.

In den früheren Jahrhunderten läßt sich bemerken, daß eine folche besondere Weltansicht und ihre praktischen Folgen sich sehr lange erhalten, auch ganze Wölker und vielzährige Sitten zu bestimmen und zu bestätigen wußte; neuerlich aber ergibt sich eine größere Versatilität dieser Erscheinung, und es wird nach und nach möglich, daß zwei Gegensähe zu gleicher Zeit hervortreten und sich einander das Gleichgewicht halten vönnen, und wir achten dieß für die wünschensewertheste Erscheinung.

So haben wir g. B. in Beurtheilung alter Schriftfteller uns im Sondern und Trennen taum auf ben höchsten Grad der Meifterschaft erhoben, als unmittelbar eine neue Generation auftritt, welche, fich bas Bereinen, das Bermitteln zu einer theuren Pflicht 5 machend, uns, nachdem wir den Somer einige Zeit, und zwar nicht gang mit Willen, als ein Busammen= gefügtes, aus mehreren Elementen Angereihtes bor= geftellt haben, abermals freundlich nöthigt, ihn als eine berrliche Ginheit und die unter feinem Ramen 10 überlieferten Gebichte als einem einzigen höheren Dichterfinne entquollene Gottesgeschöpfe vorzuftellen. Und dieß geschieht benn auch im Zeitgeifte, nicht verabredet noch überliefert, sondern proprio motu, der fich mehrfältig unter berichiedenen Simmels= 15 ftrichen hervorthut.

## Die Bachantinnen bes Euripides.

Semele, Tochter bes thebaischen Herrschers Cadmus, in Hoffnung, dem Vielvater Zeus einen Sohn
zu bringen, ward verderbt und aufgezehrt durch himmlisches Feuer, der Knabe gerettet, im Verborgenen aufgepslegt und erzogen, auch des Olymps und eines
göttlichen Daseins gewürdigt. Auf seinen Erdewanderungen und zügen in die Geheimnisse des Rheadienstes
bald eingeweiht, ergibt er sich ihnen und fördert sie aller
Orten, ingeheim einschmeichelnde Mysterien, öffentlich
einen grellen Dienst unter den Völkerschaften ausbreitend.

Ilnb so ift er im Beginn der Tragödie, von lydisichen enthusiastischen Weibern begleitet, in Theben 15 angelangt, seiner Baterstadt, will daselbst als Gott anerkannt sein und Göttliches erregen. Sein Großsvater Cadmus lebt noch, uralt; er und der Ilrgreis Tiresias sind der heiligen Weihe günstig und schließen sich an. Pentheus aber, auch ein Enkel des Cadmus, von Ugave, jest Oberhaupt von Theben, widersetzt sich den Religionsneuerungen und will sammt den Thebanern und Thebanerinnen einen göttlichen

llesprung des Bacchus nicht anerkennen. Zwar gibt man zu: er fei ein Sohn der Semele, diese aber eben deße wegen, weil sie sich fälschlich als Geliebte Jupiters angegeben, vom Blige und Feuerstrahl getroffen worden.

Bentheus behandelt nun daher die bom Bacchus 5 als Chor eingeführten lydifchen Frauen auf bas ichmählichfte; biefer aber weiß fich und die Seinigen ju retten und ju rachen und bagegen Agaben mit ihren Schwestern und bie andern ungläubigen Thebanerinnen zu bermirren, zu verblenden und, von begeifter= 10 ter Buth angefacht, nach bem ominofen Gebirg Rithäron, wofelbit der verwandte Aftaon umgekommen, hinauszutreiben. Dort halten fie fich für Jägerinnen, die nicht allein dem friedlichen Sochwild, fondern auch Löwen und Panthern nachzujagen berufen find. 15 Bentheus aber, auf eine abenteuerliche Weise gleichfalls verwirrt, von gleichem Wahnfinn getrieben, folgt ihrer Spur und wird, fie belaufchend, bon feiner Mutter und ihren Gefährten entbedt, aufgejagt als Löwe, erichlagen und gerriffen.

Das Haupt, vom Körper getrennt, wird nun als würdige Beute auf einen Thyrsus gesteckt, den Agave ergreift und damit nach Theben triumphirend hereinzieht. Ihrem Bater Cadmus, der eben des Sohnes Glieder, kümmerlich aus den Gebirgsschluchten ge- 25 sammelt, hereindringt, begegnet sie, rühmt sich ihrer Thaten, zeigt auf das Löwenhaupt, das sie zu tragen wähnt, und verlangt in ihrem Übermuth ein großes

Gaftmahl angestellt; der Bater aber jammerboll beainnt:

Cabmus.

O Schmerzen! gränzenlose, nicht bem Blick zu schaun! Tobtschlag geübt, ein jammervolles händewerk. Mag dieß den Göttern hochwilltommnes Opfer sein; Jum Gastmahl aber rufst du Theben, rufest mich. O weh des Unheils, dir zuerst und mir sodann: So hat der Gott uns, zwar gerecht, doch ohne Maß, Obschon Verwandte, zugeführt dem Untergang.

#### Agave.

10

15

20

25

30

So büfter luftlos wird das Alter jeglichem Getrübten Auges. Aber moge doch mein Sohn Jagdglücklich sein, nach mütterlichem Borgeschick, Wenn er, thebaisch-jungem Bolke zugesellt, Auf Thiere strebt. Mit Göttern aber liebt er sich Allein zu messen. Bater, warnen wir ihn doch! Mit grübelhaftem Übel nie besaß er sich. Wo ist er benn? Wer bringt ihn vor mein Auge her? O ruft ihn, daß er schaue mich Glückselige!

#### Cabmus.

Weh! weh! Erfahrt ihr jemals, was ihr da gethan, Schmerz wird euch schmerzen, grimmig! Bleibt ihr aber so Hinfort in diesem Zustand, welcher euch ergriff, Wenn auch nicht glücklich, glaubt ihr euch nicht unbeglückt.

#### Maabe.

Bas aber ift Unrechtes hier und Krantenbes?

Cabmus.

So wende mir zuerft bein Muge atherwarts.

#### Agabe.

Wohl benn! Warum befiehlst bu mir hinaufzuschaun?

Cabmus.

Ift er wie immer, ober fiehft bu Unberung?

Mgave.

Biel glangenber benn fonft, und boppelt leuchtet er.

Cabmus.

Co ift ein Aufgeregtes in ber Seele bir.

Agabe.

Ich weiß nicht, was du fagen willft, doch wird es mir Als ein Besinnen, anders aber als es war.

Cabmus.

Bernimmst mich also beutlich und erwiderst klug? Agave.

Bergeffen hab' ich, Bater, was zuvor ich fprach.

Cabmus.

In welches haus benn tamft bu, brautlich eingeführt? 15 Ugave.

Dem Cohn des Drachenzahns ward ich, dem Echion.

Cadmus.

Und welchen Knaben gabst dem Gatten bu babeim? Naave.

Bentheus entsprang aus unfer beiben Ginigfeit.

Cabmus.

Und weffen Antlig führst bu auf ber Schulter bier? Agave.

Des Löwen, wie bie Jägerinnen mir gereicht.

Cabmus.

Co blide g'rad auf, wenig Muhe foftet es.

Agave.

Uch, mas erblid' ich? trage mas hier in ber Sand?

5 .

10

20

25

Cabmus.

Betracht' es nur, und lerne beutlich mas es ift!

Maabe.

Das größte Leiben feh' ich Ungludfelige.

5

15

25

Cabmus.

Dem Löwen boch vergleichbar nicht erscheint bir bieß?

Agave.

Nein, nicht! Bon Pentheus trag' ich jammervoll bas haupt.

Cabmus.

10 Bejammert lange, früher als bu's anerkannt.

Mgabe.

Wer töbtet' ihn? Wie tam er doch in meine Fauft?

Unfel'ge Bahrheit, wie erscheinft bu nicht gur Beit!

Maave.

Sprich nur, bas Berg hat bafür auch noch einen Buls.

Cabmus.

Du, bu erichlugft ihn, beine Schweftern würgten mit.

Agabe.

20 Bo aber fam er um? ju Saufe, braugen, wo?

Cabmus.

Bon feinen Sunden wo Aftaon ward gerfleifcht.

Maave.

Die jum Ritharon aber fam ber Ungludemann?

Cabmus.

Dem Gott jum Trope, beiner auch, ber Schwärmenben.

Mgave.

Wir aber bort gelangten an ihn welcher Art?

16

Cabmus.

Ihr raf'tet, raf'te Bacchifch boch die gange Stadt.

Mgabe.

Dionpfos, ,er verdarb uns, dieg begreif' ich nun.

Cabmus.

Den ihr verachtet, nicht als Gott ihn anerkannt.

Agave.

Allein ber theure Leib bes Cohnes, Bater, mo?

## Euripides Phaethon. (Zu Kunst und Alterthum Theil IV. Sejt 2.

Seite 26 [S 43].)

Wo einmal ein Lebenspunct aufgegangen ift, fügt s sich manches Lebendige daran. Dieß bemerken wir bei jener versuchten Restauration des Euripidischen Phaethon, worüber wir uns auf Anregung eines kenntnißreichen Mannes folgendermaßen vernehmen lassen, indem wir die Freunde bitten, die fragliche welle gefällig vorher nachzusehen.

Als am Ende des vorletten Acts, um nach unserer Theatersprache zu reden, Phaethon von seinem göttlichen Bater die Führung des Sonnenwagens erbeten und ertrott, folgt ihm unsere Einbildungskraft auf seiner gefährlichen Bahn und zwar, wenn wir das Unternehmen recht in's Auge fassen, mit Furcht und Entsehen. In des irdischen Baters Hause jedoch gehen die Hochzeitsanstalten immer fort, schon hören wir in der Nähe seierliche Hymnen erschallen, wir erwarten das Auftreten des Chors. Nun erfolgt ein Donnerschlag, der Sturz des Unglückseligen aus der Höhe geschieht außerhalb des Theaters, und in Ge-

folg oben angeführter Restauration wagte man schon folgende Bermuthung: "Wir denken uns das Phänomen, als wenn mit Donnergepolter ein Meteorstein bei heiterm Himmel herabstürzte, in die Erde schlüge und sodann alles wieder vorbei wäre: denn sobald s Klymene den todten Sohn versteckt hat, ja sogar inzwischen, fährt der Chor in seinem Festgesange sort."

Run finden wir bei Diogenes Laertius, in dem Leben des Anaxagoras, einige hierher gehörige Stellen. Von diesem Philosophen wird gemeldet: er 10 habe behauptet, die Sonne sei eine durchglühte Metall-masse, μέδοος διάπνοος, wahrscheinlich wie der aufmerkende und solgernde Philosoph sie aus der Össe halbgeschmolzen unter den schweren hämmern gesehen. Bald darauf heißt es, daß er auch den Fall des 15 Steins bei Ligos Potamoi voraußgesagt, und zwar werde derselbe aus der Sonne herunter sallen. Dasher habe auch Euripides, der sein Schüler gewesen, die Sonne in der Tragödie Phaethon einen Goldklumpen genannt: χρυσέαν βῶλον.

Ob uns nun ichon die Stelle des Tragikers nicht vollständig übrig geblieben, so können wir doch, indem dieser Ausdruck sogleich auf die Erwähnung des
gefallenen Steins folgt, schließen und behaupten, daß
nicht sowohl von der Sonne, sondern von dem aus 25
ihr herabstürzenden brennenden Jüngling die Rede sei.

Man überzeuge fich, daß Phaethon, den Sonnenwagen lenkend, für kurze Zeit, als ein anderer Helios,

identisch mit ber Sonne gedacht werden muffe: bak ferner Beus, in der Tragodie die unfelige Abirrung unmittelbar mertend, grokes Unbeil, wie es Opid und Ronnus ausgemahlt, ju berhüten, jugleich aber 5 einen enggehaltenen lakonischen Bergang der Tragodie ju begunftigen, mit dem Blik alfobald brein geichlagen. In der Berflechtung eines folden Augenblicks ift es gleichlautend, ob die Sonne felbft ober. fich absondernd von ihr, ein feuriger Metallflumben 10 oder der wagehalfige Führer als entzündetes Meteor herunterfturge. Sochft willtommen muß dem hochgebildeten Dichter biefes Zweideutige gewesen fein, um feine Naturweisheit hier eingreifen gu laffen. Dieses Ereigniß war von großem theatralischem Effect 15 und boch nicht abweichend von dem, wie es in der Welt herzugeben pflegt; denn wir würden uns noch heutigen Tags bon einem einzelnen Donnerschlag nicht irre machen laffen, wenn er fich bei irgend einer Teier bernehmen ließe.

Daher können wir die Art nicht billigen, wie das Fragment von Markland (Becks Ausgabe des Euripides Theil II. Seite 462) erklärt wird, indem er es für eine Bariante von xevoéa Báddel ghoyi hielt und darüber von Porson zu Euripides Orest 25 971 belobt wurde. Dieß kann durchaus der Fall nicht sein, weil sich Diogenes ausdrücklich auf den gleichen Ausdruck des Anaxagoras berust. Vergleichen wir nun dazu Plinius, Historia Naturalis II. 58:

Celebrant Graeci Anaxagoram .... praedixisse ..., quibus diebus saxum casurum esset de sole..... Quod si quis praedictum credat, simul fateatur necesse est majoris miraculi divinitatem Anaxagorae fuisse solvique rerum naturae intellectum et confundi omnia, si aut ipse sol lapis esse aut unquam lapidem in eo fuisse credatur: decidere tamen crebro non erit dubium.

Aristoteles, in dem ersten Buche über Meteorisches und zwar dessen achtem Capitel, spricht bei 10 Gelegenheit der Milchstraße und deren Ursprung und Berhältniß Folgendes aus: es hätten einige der Phthagoräer sie den Weg genannt, die Bahn solcher Gestirne, dergleichen bei dem Untergang Phaethons niedergesallen sei.

Hieraus ergibt fich denn, daß die Alten das Nicdergehen der Meteorsteine durchaus mit dem Sturze Phaethons in Berknüpfung gedacht haben.

### Nachlese zu Ariftoteles Boetit.

Ein jeder, der sich einigermaßen um die Theorie der Dichtkunst überhaupt, besonders aber der Tragödie bekümmert hat, wird sich einer Stelle des Aristoteles erinnern, welche den Auslegern viel Roth machte, ohne daß sie sich über ihre Bedeutung völlig hätten verständigen können. In der nähern Bezeichnung der Tragödie nämlich scheint der große Mann von ihr zu verlangen, daß sie durch Darstellung Witleid und Furcht erregender Handlungen und Ereignisse von den genannten Leidenschaften das Gemüth des Zuschauers reinigen solle.

Meine Gedanken und Überzeugung von gedachter Stelle glaube ich aber am beften durch eine Über15 fetzung berfelben mittheilen zu können.

"Die Tragödie ist die Nachahmung einer bedeutenben und abgeschlossenen Handlung, die eine gewisse Ausdehnung hat und in anmuthiger Sprache vorgetragen wird, und zwar von abgesonderten Gestalten, voderen jede ihre eigne Rolle spielt, und nicht erzählungsweise von einem Einzelnen; nach einem Berlauf aber von Mitleid und Furcht mit Ausgleichung folcher Leidenschaften ihr Geschäft abschließt."

Durch vorstehende Übersetzung glaube ich nun die bisher dunkel geachtete Stelle in's Klare gesetzt zu sehen und füge nur Folgendes hinzu: Wie konnte suristoteles in seiner jederzeit auf den Gegenstand hinweisenden Art, indem er ganz eigentlich von der Construction des Trauerspiels redet, an die Wirkung, und was mehr ist, an die entsernte Wirkung denken, welche eine Tragödie auf den Zuschauer vielleicht wachen würde? Keineswegs! Er spricht ganz klar und richtig aus: wenn sie durch einen Verlauf von Mitzleid und Furcht erregenden Mitteln durchgegangen, so müsse sie mit Ausgleichung, mit Versöhnung solcher Leidenschaften zuletzt auf dem Theater ihre is Arbeit abschließen.

Er versteht unter Katharfis diese ausschnende Abrundung, welche eigentlich von allem Drama, ja sogar von allen poetischen Werken gefordert wird.

In der Tragödie geschieht sie durch eine Art Men- 20 schenopser, es mag nun wirklich vollbracht oder unter Einwirkung einer günstigen Gottheit durch ein Surrosgat gelös't werden, wie im Falle Abrahams und Agamemnons, genug, eine Söhnung, eine Lösung ist zum Abschluß unerläßlich, wenn die Tragödie ein 25 vollkommenes Dichtwerk sein soll. Diese Lösung aber, durch einen günstigen gewünschten Ausgang bewirkt, nähert sich schon der Mittelgattung, wie die Rücksehr

ber Alceste; bagegen im Lustspiel gewöhnlich zu Entwirrung aller Berlegenheiten, welche ganz eigentlich bas Geringere von Furcht und Hoffnung sind, die Heirath eintritt, die, wenn sie auch das Leben nicht abschließt, doch darin einen bedeutenden und bedenklichen Abschnitt macht. Niemand will sterben, jedermann heirathen, und darin liegt der halb scherz-, halb ernsthafte Unterschied zwischen Trauer- und Lustspiel israelitischer Äfthetik.

Ferner bemerken wir, daß die Griechen ihre Trilogie zu solchem Zwecke benutt: denn es gibt wohl keine höhere Katharsis als der Ödipus von Colognus, two ein halbschuldiger Berbrecher, ein Mann, der durch dämonische Constitution, durch eine düstere Spestigkeit seines Daseins, gerade bei der Großheit seines Charakters, durch immersort übereilte Thatausübung den ewig unersorschlichen, unbegreislich solgerechten Gewalten in die Hände rennt, sich selbst und die Seinigen in das tiesste unherstellbarste Elend stürzt und doch zuletzt noch aussöhnend ausgesöhnt und zum Berwandten der Götter, als segnender Schutzeist eines Landes eines eignen Opserdienstes werth, erhoben wird.

Hierauf gründet sich nun auch die Maxime des 25 großen Meisters, daß man den Helden der Tragödie weder ganz schuldig noch ganz schuldfrei darstellen müsse. Im ersten Falle wäre die Katharsis bloß stoffartig, und der ermordete Bösewicht z. B. schiene nur der ganz gemeinen Justiz entgangen; im zweiten Falle ist sie nicht möglich: denn dem Schicksal oder dem menschlich Einwirkenden siele die Schuld einer allzu schweren Ungerechtigkeit zur Last.

Übrigens mag ich bei diefem Anlag wie bei jedem 5 andern mich nicht gern bolemisch benehmen; anguführen habe ich jedoch, wie man fich mit Auslegung diefer Stelle bisher beholfen. Ariftoteles nämlich hatte in der Politit ausgesprochen: daß die Mufit gu fittlichen 3wecken bei der Erziehung benutt werden 10 tonnte, indem ja durch heilige Melodien die in den Orgien erft aufgeregten Gemuther wieder befanftigt würden und alfo auch wohl andere Leidenschaften dadurch könnten in's Gleichgewicht gebracht werden. Daß hier von einem analogen Fall die Rede fei, 15 läugnen wir nicht, allein er ift nicht identisch. Wirkungen der Musik find ftoffartiger, wie folches Sandel in feinem Alexandersfest durchaeführt hat, und wie wir auf jedem Ball schen konnen, two ein nach fittig=galanter Bolonaije aufgespielter Balzer die 20 fämmtliche Jugend zu Bachifdem Wahnfinn hinreißt.

Die Musik aber, so wenig als irgend eine Kunst, vermag auf Moralität zu wirken, und immer ist es salsch, wenn man solche Leistungen von ihnen ver-langt. Philosophie und Religion vermögen dieß allein; 25 Bietät und Pslicht müssen aufgeregt werden, und solche Erweckungen werden die Künste nur zufällig veran-lassen. Was sie aber vermögen und wirken, das ist

eine Milberung roher Sitten, welche aber gar balb in Weichlichkeit ausartet.

Wer nun auf dem Wege einer wahrhaft sittlichen inneren Ausbildung fortschreitet, wird empfinden und sessehen, daß Tragödien und tragische Romane den Geist keineswegs beschwichtigen, sondern das Gemüth und das, was wir das Herz nennen, in Unruhe versiehen und einem vagen unbestimmten Zustande entsgegenführen; diesen liebt die Jugend und ist daher so für solche Productionen leidenschaftlich eingenommen.

Wir kehren zu unserm Anfang zurück und wiedersholen: Aristoteles spricht von der Construction der Tragödie, in so fern der Dichter, sie als Object aufstellend, etwas würdig Anziehendes, Schaus und Hörsbares abgeschlossen hervorzubringen denkt.

Hat nun der Dichter an seiner Stelle seine Pflicht erfüllt, einen Knoten bedeutend geknüpft und würdig gelöf't, so wird dann dasselbe in dem Geiste des Zuschauers vorgehen; die Berwicklung wird ihn verwirren, die Auflösung aufklären, er aber um nichts gebessert nach Hause gehen: er würde vielmehr, wenn er ascetisch-aufmerksam genug wäre, sich über sich selbst verwundern, daß er eben so leichtsinnig als hartnäckig, eben so heftig als schwach, eben so liebevoll als lieblos sich wieder in seiner Wohnung findet wie er hinausgegangen. Und so glauben wir alles, was diesen Punct betrifft, gesagt zu haben, wenn sich schon dieses Thema durch weitere Ausführung noch mehr in's Klare sehen ließe.

#### Roreng Sterne.

Es begegnet uns gewöhnlich bei raschem Vorsichreiten der literarischen sowohl als humanen Bilbung, daß wir vergessen, wem wir die ersten Ansregungen, die anfänglichen Einwirkungen schuldig seworden. Was da ist und vorgeht, glauben wir, müsse so sein und geschehen; aber gerade deßhalb gerathen wir auf Irrwege, weil wir diejenigen aus dem Auge verlieren, die uns auf den rechten Weg geleitet haben. In diesem Sinne mach' ich ausmerksen mach seinen Mann, der die große Epoche reinerer Menschenkentniß, edler Duldung, zarter Liebe in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts zuerst ansgeregt und verbreitet hat.

An diesen Mann, dem ich so viel verdanke, twerd' 13 ich oft exinnert; auch fällt er mir ein, wenn von Irrthümern und Wahrheiten die Rede ist, die unter den Menschen hin= und widerschwanken. Sin drittes Wort kann man im zarteren Sinne hinzufügen, nämlich Gigenheiten. Denn es gibt gewisse 20 Phänomene der Menscheit, die man mit dieser Beenennung am besten ausdrückt; sie sind irrthümlich

nach außen, wahrhaft nach innen und, recht betrachtet, pshchologisch höchst wichtig. Sie sind das, was das Individuum constituirt, das Allgemeine wird dadurch specificirt und in dem Allerwunderlichsten blickt immer noch etwas Verstand, Vernunst und Wohlwollen hinsburch, das uns anzieht und sesselt.

Gar anmuthig hat in diesem Sinne Jorick-Sterne, das Menschliche im Menschen auf das zarteste entbeckend, diese Eigenheiten, in so fern sie sich thätig äußern, ruling passion genannt. Denn fürwahr sie sind es, die den Menschen nach einer gewissen Seite hintreiben, in einem folgerechten Gleise weiterschieben und, ohne daß es Nachdenken, überzeugung, Borsah oder Willenskraft bedürste, immersort in Leben und Bewegung erhalten. Wie nahe die Gewohnheit hiemit verschwistert sei, fällt sogleich in die Augen: denn sie begünstigt ja die Bequemlichkeit, in welcher unsere Eigenheiten ungestört hinzuschlendern belieben.

The first edition of the Tragedy of Hamlet by William Shakespeare. London 1603. Bieber abgedruckt bei Fleischer. Leipzig 1825.

Shatespeare's leidenschaftliche Freunde erhalten s hiermit ein großes Geschenk. Das erste unbefangene Lesen gab mir einen wundersamen Eindruck. Es tvar das alte ehrwürdige Bekannte tvieder, an Gang und Schritt nichts verändert, die kräftigsten wirksamsten Hauptstellen der ersten genialen Hand unberührt. Das 19 Stück war höchst behaglich und ohne Anstoß zu lesen, man glaubte in einer völlig bekannten Welt zu sein; dessen ungeachtet aber empfand sich dabei etwas Eigenes, das sich nicht aussprechen ließ und zu einer nähern Betrachtung, ja einer genauern Bergleichung Anlaß 15 gab. Hiedon flüchtig nur ein Weniges.

Da wäre denn vorerst bemerklich, daß keine Localität ausgesprochen, von Theaterdecoration nicht die Rede sei, eben so wenig von Act- und Scenentheilung: alles ist mit Enter und Exit abgethan. Die Einbildungs- 20 traft hat freies Spiel und man ließe sich allenfalls die alte naive englische Bühne gefallen; alles geht hinter einander unaushaltsam seinen sittlich = leiden schaftlichen Gang, und man nimmt sich die Zeit nicht, um an Örtlichkeiten zu denken.

In der neuern, uns längst bekannten Bearbeitung aber findet sich die Abtheilung in Acte und Scenen, auch sind Localitäten und Decoration ausgesprochen; ob dieß von ihm oder nachfolgenden Regisseurs gein schen, lassen wir dahin gestellt sein.

Polonius der zweiten Bearbeitung heißt Corambis in der ersten, und die Rolle scheint durch diese Kleinigkeit einen andern Charakter anzunehmen.

Die unbedeutenden, beinahe Statisten=Rollen waren 12 erst durch Zahlen bezeichnet, hier finden wir sie durch Namen zu Ehren und Bedeutung gebracht; wo wir an Schiller exinnert wurden, der im Tell die Bäuerinnen benamsete und ihnen einige Worte zu sprechen gab, damit es annehmbare Rollen würden. 20 verfährt hier der Dichter mit Wachen und Hofelcuten.

Finden wir in der ersten Ausgabe ein lose niedergeschriebenes Sylbenmaß, so ist dasselbe in der neuern mehrsach, doch ohne Pedanterie, regulirt, rhythmische 25 Stellen zu fünffüßigen Jamben abgetheilt, doch halbe und Viertel-Verse nicht vermieden.

So viel von den offenbarften Außerlichkeiten; eine Bergleichung der innern Berhältniffe wird einem jeden

Liebhaber bei eigenem Betrachten zu Gute kommen, hier nur einige Andeutungen.

Bon des außerordentlichen Mannes geistiger Hand zuerst nur leicht umrissene Stellen sinden wir bebächtiger außgeführt, und zwar auf eine Weise, die swir als nothwendig billigen und bewundern müssen. Ferner treffen wir auf erstreuliche Amplisicationen, die nicht gerade gesordert werden, aber höchst willtommen sind. Hie und da gewahren wir kaum merkdare, aber höchst belebende Aspersionen, leicht verbindende wärschenzüge, ja sogar bedeutende Transpositionen zu höchst wirksamem Vortrag, alles meisterhaft, geistreich und empfunden, alles zu Erwärmung des Gesühls, zu Ausklärung des Anschauens.

Durchaus bewundern wir die Sicherheit der ersten 15 Arbeit, die ohne langes Bedenken, einer lebendig leuchtenden Ersindung gemäß, wie aus dem Stegreif hingegossen erscheint. Und welche Borzüge der Dichter auch seinem Werke späterhin ertheilt und was für Abweichungen er beliebt hat, so sinden wir doch nirgends 20 ein eigentliches Pentiment, keine bedeutende Auslassung noch Abänderung; nur sind hie und da einige allzu berbe Naivitäten ausgelöscht.

Zum Schlusse aber gedenken wir eines merkwürdigen Unterschiedes in dem Costüm des Geistes. Dieser 25 tritt zuerst auf wie wir ihn kennen, dom Kopf bis zur Zehe gewaffnet, mit offenem Bisir, von ernstem bänglichem Gesicht, blaß und scharfen Blicks. So

erscheint er auf der Terrasse, wo die Schloßwache auf= und abgeht und wo er seine Krieger oft mag gemustert haben.

Run aber in's innerste Gemach (closet) der Königin berset, finden wir Mutter und Sohn in dem bekannten Gespräch und endlich die alten Worte:

Königin. Samlet, bu brichft mein Berg.

Hamlet. O wirf den schlechtern Theil hinweg und behalte den bessern.

Dann aber folgt: (Enter the ghost in his nightgowne. Tritt ein der Geist in seinem Schlafrock.)

Wem ift, ber bas bernimmt, nicht einen Augenblick weh? wem scheint es nicht widerlich? Und boch, wenn wir es faffen, wenn wir nachdenken, fo finden 15 wir es als das Rechte. Er mochte, er mußte querft im Sarnifch erscheinen, wenn er an der Wache bor= überschreiten, wenn er an dem Ort auftreten wollte, wo er Rriegsmänner gemuftert, wo er fie zu hoben Thaten aufgefordert hatte. Nun aber fangen wir an 20 uns zu schämen, daß wir fo lange für schicklich ge= funden, ihn auch im innersten Gemach ber Königin geharnischt auftreten zu feben. Wie viel beimlicher, häuslicher, furchtbarer tritt er jett auch hier auf. in derfelben Geftalt wie er fonft hier zu verweilen 25 bilegte, im Haustleide, im Nachtrock, harmlos, ohne Wehr, den an ihm ergangenen Berrath auf das erbarmlichfte anklagend. Mahle fich dieg ber einfichtige Lefer nach Bermögen aus, dieß mage eine Goethes Berte. 41, Bb. 2. Abth. 17

vom Effect überzeugte Direction darzustellen, wenn ja Shakespeare in seiner Integrität vorgeführt werden solle.

Bu bemerken ist, daß bei dieser Scene der Commentator Steevens schon bedenklich wird. Wenn 5 hamlet sagt:

My father, in his habit as he liv'd!

Mein Bater, in der Aleidung wie er lebte! fügt der einfichtige Mann in der Note hinzu: "Meint der Dichter durch diesen Ausdruck, daß der Bater in 10 seiner eigenen Haustleidung erschienen sei, so hat er entweder vergessen, daß er ihn anfangs gewaffnet einstührte, oder es mußte seine Absicht sein, bei dieser letzten Erscheinung den Anzug zu verändern. Hamlets Bater, so ein kriegerischer Fürst es sein mochte, blieb 12 doch keineswegs immer geharnischt oder schlief, wie man von Hako, König von Norwegen, erzählt, mit seiner Streitagt in der Hand."

Auch hätte, wenn wir scharssichtig genug wären, ber erste Ausruf Hamlets, als er in dieser Scene den 20 Geist erblickt: What would your gracious figure? schon belehren können: denn es gibt nicht Worte genug auszudrücken, was Angenehmes, Anmuthiges alles die Engländer sich unter gracious benken. Gnäbig und günstig, freundlich und gütig, alles was mild 25 und wohlthätig auf uns wirkt, wird in jenem Worte zusammengefaßt; fürwahr keine Anrede an einen ge-harnischten Helden.

über diese Zweisel sind wir nun glücklich durch den Wiederabdruck der ersten Ausgabe hinausgehoben und überzeugen uns abermals, daß Shakespeare wie das Universum, das er darstellt, immer neue Seiten biete, und am Ende doch unerforschlich bleibe: denn wir sämmtlich, wie wir auch sind, können weder seinem Buchstaben noch seinem Geiste genügen.

## Le Tasse, drame historique en cinq actes, par Monsieur Alexandre Duval.

Ein auf dem Théâtre français, der ersten und eine entschiedene Oberherrschaft behauptenden Bühne, vor= 5 gestelltes, mit Beisall erwidertes, neues Stück erregt die Ausmerksamkeit der ganzen Nation, und die sämmt-lichen Journalisten versehlen nicht, jeder in seiner Art davon Rechenschaft zu geben. Man gesteht, daß diese Production eine Nachbildung des Goethischen Tasso jei; nur über den Werth und das Verhältniß dieser beiden Bearbeitungen ist man nicht ganz einig. Das Journal du Commerce drückt sich darüber solgenbermaßen aus:

"Das deutsche Stück ist kalt und ohne Interesse; 13 es enthält eine Folge geistreicher Gespräche, in welchen die romanhastesten Gesinnungen entwickelt und mit Kunst entsaltet sind, deren Eintönigkeit uns aber ganz unerträglich scheint. Es ist eine sittlich-weinerliche Saalbaderei (du marivaudage en larmes), doch bemerkt 20 man sehr gut gezeichnete Charaktere, wenn man den des Tasso ausnimmt, den der Versasser als eine Art

Befeffenen (maniaque) vorgestellt hat. Die Scene, in welcher Taffo einen miggunftigen Sofmann herausfordert, ift febr ichon, obgleich ein wenig ju lang. Die Liebeserklärung ift gleichfalls merkwürdig durch 5 die Warme der Empfindungen und den poetischen Ausdruck. Aber wir wiederholen: Taffo, als Beld dieses Dramas, ist völlig entstellt, wir sehen nicht mehr ben begeisterten Dichter, beffen Ginbilbungefraft die heroischen Geftalten Tancreds und Rinaldo's 10 erfchuf, ihn, ber durch feinen Muth und die Schon= beit feines Benies gleich bekannt war. Sier ift es ein verdrieflicher tranter Geift, der überall nur Feinde fieht, unfähig fich zu betragen, bas Spielwert eines Sofmanns, ber ihn zugleich um die Gunft bes Fürften 15 und die Theilnahme Eleonorens 'au bringen weiß und ben er boch julet um Schut und Freundichaft anruft. Freilich erniedrigt fich Taffo auf diefe Beife nur in augenblicklichem Wahnfinn, aber mit biefem Bug endigt ber Deutsche fein Schauspiel. Rurg, es 20 ift uns, wir bekennen, unmöglich gewesen, feinen Bedanten zu begreifen, noch meniger, bier eine Ent= widelung zu finden.

Herr Duval ist viel besser begeistert und besonders viel kühner. Taffo wird von Eleonoren geliebt; er 25 hat zwei Rivale, einen Herzog von Mantua, s der nicht erscheint, welchem aber die Prinzessin verlobt ist, und einen Prinzen Belmonte, doppelt eisersüchtig als Liebhaber und Hosmann; er überrascht den Tasso

im Augenblick, als dieser nach einer der belebtesten Scenen die Hand der Prinzessin küßt. Sogleich ist der Herzog von der Verwegenheit des Dichters unterzichtet; dieser glaubt sich verloren, aber Eleonore wendet das Ungewitter ab. Die beiden Rivale bez gegnen sich bald. Tasso, von Belmonte beleidigt, zieht den Degen, um sich zu rächen, als der Gouverneur des Palastes eintritt und ihn entwassen will. Tasso verweigert's, bekennt seinen Fehler, in dem Schloßbezirk den Degen gezogen zu haben, aber 10 nur Eleonoren will er ihn einhändigen.

Dan führt ihn in's Gefängniß; der Tehler, den er beging, ift nicht schwer, aber eine Unklugheit wird junadit größere Schuld auf ihn häufen. Eleonore bringt in's Gefängniß, und da, von ihrer Leibenfchaft 15 miggeleitet, verspricht fie ihrem Geliebten, mit ihm gu flieben; fie empfängt seinen Ring als Zeichen ber Belmonte überrascht fie noch einmal; der Treue. Bergog felbst tommt bagu, und wüthend, wie man es denken kann, schwört er, ben Dichter für die übrige 20 Lebenszeit einzusperren, wenn Eleonore nicht berfpricht, ihn zu bergeffen und den Bergog bon Mantua gu Unter biefem letten Unglück unterliegt heirathen. Taffo's Bernunft; bon gewaltsamem Wahnfinn ergriffen, irrt er im Balaft umber, indeß man alles 25 jur Berlobung der Pringeffin borbereitet. Bald bricht feine Bergweiflung aus, bald wähnt er, diefe Unftalten gelten feiner eignen Berbeirathung, und er überläßt

fich einer gränzenlosen Freude. In diesem Augenblick melbet man, daß der Papst ihm die Ehre des Triumphs der Dichterkrönung auf dem Capitol zugetheilt habe. So viel verschiedenen Aufregungen jedoch kann der Unsglückliche nicht widerstehen; er verscheidet, den Namen Eleonore auf den Lippen.

Dieses Drama, in welchem einige glückliche Rachsahmungen bes beutschen Stückes bemerklich find, hat sich eines glänzenden Beifalls erfreut" u. s. w.

Im Globe behandelt der Referent dieses Stück sehr ausführlich, und indem er die in dem Gegenstand liegenden Motive umständlich vorsührt, behauptet er, der Autor hätte, da er doch einmal sein Stück ein historisches nenne, den vierten Act nach Salerno, den 15 fünsten nach Rom versehen sollen. Rachdem er sich auf diese Weise als Gegner zwei unnützer Einheiten bekannt, fährt er solgendermaßen sort:

"Aber zugegeben, daß unser Parterre die Theaterverwandlungen ungern vermehrt sehen würde, zuge20 geben, daß es die Geschichte eines ganzen Lebens nicht
versolgen mag, daß es, wie Buonaparte sagt, nur
Eine Krise haben will, gut! so versteht denn auch,
eine solche Krise zu wählen, zu entwickeln, zu mahlen,
wie sie vorgegangen, versteht besonders, euch in ihrer
25 Gränze zu halten, und so werdet ihr in den Motiven,
die sie euch anbietet, genugsame Mittel sinden, ohne
Kabeln drein zu mischen; und wenn ihr z. B. Tasso's

Liebe zu Eleonoren und feinen Aufenthalt in Ferrara schilbern wolltet, so beschränkt euch in diesen Rahmen. Die Aufgabe ist noch weit genug, noch reich genug an Situationen und Peripetien. Das Scheiden und die Abreise nach Rom sind eine schon hinlängliche s bramatische Katastrophe.

Dieg hat der beutsche Dichter empfunden, und ob er fich gleich nicht aller Bortheile bedient hat, von benen wir einen Begriff ju geben berfuchten, ob er fich gleichsam willfürlich alle Schilderung außerer 10 Sitten unterfagt hat, alle beiläufige Scenen, fo hat ihm boch die Entwickelung des ichwerfinnigen Digtrauns, der einzige Contraft der dichterischen Ginbilbungstraft und des Sofgeiftes zu fünf Acten bingereicht: fünf Acte freilich, welche nur für den Philo= 15 fophen oder einen ausgefuchten Borfaal genugfame Fülle haben. Sier finden wir ein genaues und tiefes Studium, das vielleicht der Menge nicht bemerklich ware, das aber unfer frangöfischer Dichter gar leicht mit glangenden und volksmäßigen Stidereien hatte 20 ausschmuden konnen, ohne ber Geschichte die mindeste Gewalt anzuthun.

Vielleicht hat man nicht genug zu schähen gewußt, was an Poesie und Wahrheit in Goethe's Drama sich sindet; durch das Ganze athmet Tasso's Geist, und 25 von Zeit zu Zeit entwickeln sich Wohlgerüche Italiens, welche entzücken. Die erste Scene, wo die Prinzelsin und ihre Freundin sich in den Gärten von Belriguardo

unterhalten, ist von einer Melancholie durchgossen wie vom Balsamhauch der Blumen bei der ersten Frühlingssonne. Diese Haine, diese Kränze, für Birgil und Ariost geslochten, die Vertraulichteit zweier junsger Frauen über Studien, Geschmack und Neigungen, die poetische Erhebung bei'm Anblick der Natur, Tasso's Name und Andenken, die sich überall einmischen, die neugierigen, aber zarten Forschungen, die eine jede in dem Herzen ihrer Freundin versucht: ist dieß nicht eine so Scene aus der Natur, und wie schön bereitet sie was folgt, wie führt sie uns zugleich in die Ideenwelt, in welcher der wunderbare Mann lebt, welcher die Hauptperson des Dramas werden soll!"

Die Mittheilungen, die ich aus französischen Zeitsblättern gebe, haben nicht etwa allein zur Absicht, an mich und meine Arbeiten zu erinnern, ich bezwecke ein Höheres, worauf ich vorläusig hindeuten will. Überall hört und lies't man von dem Borschreiten des Menschengeschlechts, von den weiteren Aussichten der Welts und Menschenverhältnisse. Wie es auch im Ganzen hiemit beschaffen sein mag, welches zu untersuchen und näher zu bestimmen nicht meines Amtsist, will ich doch von meiner Seite meine Freunde ausmerksam machen, daß ich überzeugt sei, es bilde sich eine allgemeine Weltliteratur, worin uns Deutschen eine ehrenvolle Kolle vorbehalten ist. Alle Rationen schauen sich nach uns um, sie loben, sie

tadeln, nehmen auf und verwerfen, ahmen nach und entstellen, verstehen ober mißverstehen uns, eröffnen ober verschließen ihre Herzen: dieß alles müffen wir gleichmüthig aufnehmen, indem uns das Ganze von großem Werth ist.

Ersahren wir ja das Gleiche von unsern eignen Landsleuten, und warum sollten die Nationen unter sich einig sein, wenn die Mitbürger nicht mit einander übereinzukommen verstehen? Wir haben im literarischen Sinne sehr viel vor andern Nationen voraus, 10 sie werden uns immer mehr schähen lernen, und wäre es auch nur, daß sie von uns borgten ohne Dank und uns benutzten ohne Anerkennung.

Wie aber die militarisch = physische Kraft einer Nation aus ihrer innern Einheit sich entwickelt, so 15 muß auch die sittlich = ästhetische aus einer ähnlichen Übereinstimmung nach und nach hervorgehen. Dieses kann aber nur durch die Zeit bewirkt werden. Ich sehe so viel Jahre als ein Mitarbeitender zurück und beobachte, wie sich wo nicht aus widerstreitenden, doch 20 heterogenen Clementen eine deutsche Literatur zusammenstellt, die eigentlich nur dadurch Eins wird, daß sie in einer Sprache versaßt ist, welche aus ganz verschiedenen Anlagen und Talenten, Sinnen und Thun, Urtheilen und Beginnen nach und nach das Innere 25 des Bolks zu Tage fördert.

### Barnhagen von Enfe's Biographien.

Paul Fleming, Friedrich von Canik und Johann von Beffer ericheinen mir au biefen Betrachtungen höchft willtommen. Die Werte genannter 5 Dichter standen in Frangband ehrenvoll mit goldverziertem Rücken in meines Baters Büchersammlung. 3ch lernte darin lesen mehr als daß ich fie las, ihr Ansehn und der allgemeine Ruhm pragte mir Chrfurcht ein; das Charatteriftische freilich ihrer Ber-10 dienfte, wie fie mir nun der trefflich schildernde, ge= jondert und geiftreich vortragende Biograph in Werth und Burbe, Rraft, Unmuth und Sonderbarteit wohl= schaulich barftellt, blieb mir, ich geftehe es gern, mein Leben lang verborgen; doch erinnere ich mich, daß fie 15 fämmtlich mit andern ihrer Zeitgenoffen, da ich eine Weile auf ihrem Wege fort zu bichten begann, mir als Knaben und Jüngling wie ein Alp beschwerlich auflagen. Diefe Wirkung begreife ich erft jest, ba fie bei'm Lefen obengenannten Bandes als das wieder= 20 auffteigende Gefpenft einer uralten Zeit auf diefelbe Beife lafteten.

Niemand wird jene Biographien ungelesen lassen, und meine Freunde bitte ich, dabei sich auch mich in jenen Tagen zu vergegenwärtigen, wo ich mich tweder mit folcherlei Lieb = und Hofschaften noch mit derlei gestaltlosem und doch blumenreichem Inhalt, mit dem halb gewandten und meist gehaltleeren Ausdruck, mit der unerquicklichen Dogmatik des protestantischen Kir- 5 chenliedes in keinem Sinne befreunden konnte, wenn dasjenige, was sich in mir zu entwickeln strebte, nicht unterdrückt und mißgeleitet werden sollte.

Und mißgeleitet wurde es doch meistens. Sind ja meine ersten in's Publicum gebrachten Productionen w im eigentlichsten Sinne gewaltsame Ausbrüche eines gemüthlichen Talents, das aber sich weder zu rathen noch zu helsen weiß.

Und hiemit sei denn auch dem werthen Berfasser dieser Biographien von meiner Seite Dank gesagt. 13 Seit geraumen Jahren wirkt er auf die freundlichste Weise mit mir in gleichem Sinne und besordert mein Bestreben durch ein bejahendes Entgegenkommen. Ich zähle ihn zu denjenigen, die zunächst unsre Nation literarisch in sich selbst zu einigen das Talent und den 20 Willen haben. Möge er mit seinen biographischen Darstellungen immer weiter in das achtzehnte Jahrhundert herangehen und durch Darstellung der Individualitäten und des Zeitgeistes, mit dem sie in Wechselwirkung gestanden, Klarheit des ganzen Zustandes besördern. 25 Klarheit nöthigt zur Einsicht, Einsicht erschafft Dulsdung, Dulbung ist die einzige Vermittlerin eines in allen Kräften und Anlagen thätigen Friedens.

# Solgers nachgelassene Schriften und Briefwechsel.

3mei Banbe.

Alle Memoiren einigermaßen bedeutender Menschen s lies't man mit großem Antheil, und das mit Recht; wir werden unmittelbar in die sernsten Gegenden und Lebenszustände versetzt, und doch müssen wir immer den Charafter, das Herkommen und die Denktweise des Bersassers abziehen, wenn wir uns daraus wahrhaft unterrichten wollen.

Briefe eines einflußreichen Mannes, an einen ober mehrere Freunde in einer Reihe von Jahren geschrieben, geben uns schon einen reineren Begriff von den obwaltenden Zuständen und Gesinnungen. Aber ganz unschähbar sind Briefwechsel zweier oder mehrerer durch Thätigkeit in einem gemeinsamen Kreis sich sortbildender Bersonen.

Dieses gilt von dem in dem ersten Theil obsgenannten Werkes uns in die Hände gegebenen Brief-20 wechsel. Die drei wichtigen Männer Solger, Tieck und Raumer unterhalten sich über ihr fortschreitendes Dichten und Trachten, Wollen und Thun, und so kommt ganz ohne Vorsatz ein vollständiges Bilb eines edeln lebendigen Kreises zu Stande, einer Schraube ohne Ende, die in das Nächste eingreist und so das Fernste in Bewegung setzt. Der Kreis ist nicht abgeschlossen, ein und der andere Freund wird beiläusig mit ausgenommen; das Wirken der Weltzgeschichte, das Gegenwirken der Individuen wird klar, man begreist seinen eignen Bezug und lernt einsehen, wie man selbst in die Ferne gewirkt, was Zeitgenossen von unsern Thätigkeiten ausgenommen, was sie abge- 10 lehnt, was Folge gehabt, was ersolglos geblieben.

Bei Herausgabe der Jugendereignisse meines Lebens konnte ich schon bemerken, daß ich manchen seit Jahren mit Heranlebenden Freude gemacht, indem ich ihnen längst vergangene Zeiten und Ereignisse, tworan auch 15 sie Theil genommen, durch das Behikel meiner Zustände wieder vergegenwärtigt. Und so haben wir allerdings den Herausgebern, die auch als Mitarbeiter anzusehen sind, auf das schönste zu danken, daß sie kein Bedenken trugen, uns dasjenige bald zu über= 20 liesern, was uns als Miterlebtes freundlichst anssprechen muß.

Darf ich boch auch in biesem Sinne Beifall erwarten für bas zu Unfang bes gegenwärtigen Heftes mitgetheilte Rathschlagen zwischen mir und Schiller 25 über einen wichtigen ästhetischen Gegenstand. Denn scheint es auch, als wenn epische und dramatische Dichtung genugsam außer uns, vor uns stünden, daß man über beren Beurtheilung sich vereinigen könnte, so zeigt sich doch auch hier die Gewalt des Subjects: ein jeder dieser Freunde, indem er mit dem andern übereinstimmt, von ihm abweicht oder entgegenspricht, mit dem andern eins oder uneins ist, schildert sich am Ende doch nur selbst.

Wie zart und schön Solger, mit dem ich nie in ein näheres Berhältniß getreten, meine Arbeiten aufgenommen und sich daran erbaut, verdient wohl zuspädift eine dankbare Erwähnung, obgleich sein liebenswürdiger Charakter sich besonders in diesen Briefen auf eine Weise hervorthut, die keines Commentars bedarf; ich hoffe daher durch Empfehlung dieser beiden Bände, welche von keinem Gebildeten, an neuerer Witeratur Theilnehmenden ungelesen bleiben können, schon einen Theil meiner Schuld abgetragen zu haben.

### Chinefisches.

Nachstehende, aus einem chrestomathisch-biographischen Werke, das den Titel führt: Gedichte hundert schöner Frauen, ausgezogene Notizen und Gedichtschen geben uns die Überzeugung, daß es sich trot saller Beschränkungen in diesem sonderbar-merkwürdigen Reiche noch immer leben, lieben und dichten lasse.

Fraulein See-Yaou-Sing.

Sie war schön, besaß poetisches Talent, man bewunderte sie als die leichteste Tänzerin. Gin Ber- 10 ehrer drückte sich hierüber poetisch folgendermaßen aus:

> Du tanzest leicht bei Pfirsichstor Am luftigen Frühlingsort: Der Wind, stellt man den Schirm nicht vor, Bläf't euch zusammen fort.

Auf Wasserlilien hüpftest bu Wohl hin den bunten Teich, Dein winziger Fuß, bein zarter Schuh Sind selbst der Lilie gleich.

Die andern binden Fuß für Fuß, Und wenn fie ruhig stehn, Gelingt wohl noch ein holber Gruß, Doch können fie nicht gehn. 15

Bon ihren kleinen goldbeschuhten Füßchen schreibt sich's her, daß niedliche Füße von den Dichtern durchaus goldne Lilien genannt werden, auch soll dieser ihr Borzug die übrigen Frauen des Harems veranlaßt haben, ihre Füße in enge Bande einzuschließen, um ihr ähnlich, wo nicht gleich zu werden. Dieser Gebrauch, sagen sie, sei nachher auf die ganze Nation übergegangen.

#### Fraulein Mei=Fe.

Geliebte des Kaifers Min, reich an Schönheit und geistigen Berdiensten und deßhalb von Jugend auf merkwürdig. Nachdem eine neue Favoritin sie verbrängt hatte, war ihr ein besonderes Quartier des Harems eingeräumt. Als tributäre Fürsten dem 15 Kaiser große Geschenke brachten, gedachte er an Mei-Fe und schiekte ihr alles zu. Sie sendete dem Kaiser die Gaben zurück, mit folgendem Gedicht:

Du senbest Schätze mich zu schmüden! Den Spiegel hab' ich längst nicht angeblickt: Seit ich entfernt von beinen Bliden, Weiß ich nicht mehr was ziert und schmückt.

#### Fräulein Fung=Sean=Ling.

Den Kaiser auf einen Kriegszug begleitend, ward fie nach dessen Niederlage gefangen und zu den Frauen 25 des neuen Herrschers gesellt. Man verwahrt ihr Andenken in folgendem Gedicht:

Goethes Berfe. 41. Bb. 2. Mbth.

Bei geselligem Abendroth, Das uns Lied und Freude bot, Wie betrübte mich Seline! Uls sie, sich begleitend, sang, Und ihr eine Saite sprang, Fuhr sie fort mit edler Miene: "Haltet mich nicht froh und frei; Ob mein Herz gesprungen sei — Schaut nur auf die Mandoline."

#### Rae-Dven.

Eine Dienerin im Palaste. Als die kaiserlichen Truppen im strengen Winter an der Gränze standen, um die Rebellen zu bekriegen, sandte der Kaiser einen großen Transport warmer Monturen dem Heere zu, davon ein großer Theil in dem Harem selbst gemacht 15 war. Ein Soldat fand in seiner Rocktasche folgendes Gedicht:

Aufruhr an ber Gränze zu bestrafen, Fechtest wacker, aber Nachts zu schlafen hindert dich die strenge Kälte beißig. Dieses Kriegerkleid ich näht' es fleißig, Wenn ich schon nicht weiß, wer's tragen sollte; Doppelt hab' ich es wattirt, und sorglich wollte Meine Nadel auch die Stiche mehren Jur Erhaltung eines Manns der Ehren. Werden hier uns nicht zusammen sinden,

Der Solbat hielt für Schuldigkeit, das Blatt feinem Officier vorzuzeigen, es machte großes Aufsehen

10

und gelangte vor den Kaiser. Dieser versügte sogleich eine strenge Untersuchung in dem Harem: wer es auch geschrieben habe, solle es nicht verläugnen. Da trat denn eine hervor und sagte: "Ich bin's, und habe sehntausend Tode verdient." Der Kaiser Nuen-tsung erbarmte sich ihrer und verheirathete sie mit dem Solbaten, der das Gedicht gefunden hatte; wobei Seine Majestät humoristisch bemertte: "Haben uns denn doch hier zusammen gefunden!" Worauf sie versetzte:

Der Kaifer schafft, bei ihm ift alles fertig, Bum Wohl ber Seinen, Künftiges gegenwärtig. Hierdurch nun ist der Name Kae-Pben unter den hinesischen Dichterinnen aufbewahrt worden.

### Moderne Guelfen und Ghibellinen.

Vincenzo Monti, sulla Mitologia, sermone. Milano 1825.

Carlo Tedaldi-Fores, Meditazioni poetiche, difesa. Cremona 1825.

Diese beiden Gedichte haben wir schon in dem vorigen Stücke erwähnt; wir gedenken derselben hier abermals etwas umständlicher, weil sie Gelegenheit geben, über den Kampf der Gesinnungen, der in unsern Zeiten waltet, nachzudenken, auch wohl einiges wu besprechen. Dieser Conflict geht durch alles durch, wenngleich hier nur die Dichtung zur Sprache kommt.

Monti steht auf der Seite der griechischen Mythologie und also jener Dichtkunst, welche dahin strebt, 15 daß der Einbildungskrast Gehalt, Gestalt und Form dargebracht werde, so daß sie sich daran als an einem Wirklichen beschäftigen und erbauen könne. Alles beruht hier auf allgemeiner gesunder Menscheit, welche sich in verschiedenen abgesonderten Charakteren neben 20 einander als die Totalität einer Welt darstellen soll. Tedaldi-Fores dagegen kämpft für ein freies Walten der Einbildungskraft, welche mit bestimmten und unbestimmten Gestalten aller Art nach freiem Willen gebahren, sowohl ein gebildetes als ein ungebildetes Seschlecht befriedigen, besonders aber dem, was der Deutsche Gemüth nennt, dem innern Gesühl, worin alle gutartige Menschen übereinkommen, d. h. also der Humanität ganz eigentlich zusagen solle.

Genau betrachtet dürfte hier kein Streit sein:

10 denn die Alten haben ja auch unter bestimmten Formen das eigentlich Menschliche dargebracht, welches immer zuletzt, wenn auch im höchsten Sinne, das Gemüthliche bleibt. Rur kommt es darauf an, daß man das Gestalten der dichterischen Figuren versumnnichsaltige und sich also dadurch der gerühmten Bortheile bediene, welche ein durch ein paar tausend Jahre erweiterter Gesichtskreis darbieten mag.

Hier ware nun Raum zu wünschen für eine umständlichere Ausführung, um beiden Parteien ihre Wortheile nachzuweisen, endlich aber zu zeigen, wie eine gleich der andern Gefahr läuft, und zwar die Classiker, daß die Götter zur Phrase werden, die Romantiker, daß ihre Productionen zuletzt charakters los erscheinen; wodurch sie sich denn beide im Richtigen voergenen.

#### Bemerfung und Wint.

"Man hat beobachtet, daß es möglich fei, ziemlich genau ben geiftigen Zuftand einer Nation nach ihrer periodifchen Literatur zu beurtheilen. Und fürmahr, biefe Art von Schriften hat mehr als alle andere s Urfache, fich nach bem Geschmacks- und Sittenwechsel Beschäftigt, über Gegenstände bes Augenau richten. blicks zu sprechen, die flüchtigen Ereignisse bes Tages aufzuzeichnen, im Borübergeben einen mußigen Lefer au unterhalten, offenbaren fie, daß das Bublicum 10 felbst ihnen ihren Charakter gibt. Bersuchen auch die Autoren, bis auf einen gewissen Grad ber Meinung eine Richtung zu geben, fo verlangen im Gegentheile die Lefer ihrerfeits den Ausdruck ihrer eignen Gedanken au finden; und fo ftellen die verschiedenen Farben, 15 welche die gahlreichen Broductionen unterscheiden, das giemlich treue Bild ber Abschattungen bar, welche die verschiedenen Classen, woraus bas Bublicum besteht, . bon einander absondern."

### Renefte bentiche Boefie.

Theil's unmittelbar bon Berfaffern und Berlegern, theils durch die Aufmerkfamkeit freundlicher Literatoren gelangt gar manche neue Schrift zu mir, die s mich jum Rachbenken aufregt, mich auch wohl im Allgemeinen irgend einen Begriff von ihr faffen läßt; aber die Angahl ift zu groß, als daß es mir möglich ware, in's Einzelne ju geben. Man fieht manch schönes Naturell, das fich von herkommlichen Regeln 10 befreit hat, fich nach eigner Urt und Weise gu beschäftigen und auszudruden bemuht ift, bagegen aber auch noch nicht babin gelangte, fich felbft Gefete boraufchreiben und in den bon der Natur gezogenen Rreis zu beschränken. Auch halt es schwer, in jugendlichen 15 Tagen über Stoff und Gehalt, Behandlung und Form beutlich zu werden. Wie oft ich nun auch irgend ein Seft ober Bandden burchdenke, fo bin ich boch nicht im Stande, mich hierüber ausführlich mitzutheilen. Möge nachstehende Tabelle verdeutlichen, wie 20 ich mir den Werth von bergleichen Productionen anicaulich zu machen fuche.

Forderte man nun, es follte nebenftebende, latonisch und extemporirt aufgezeichnete Tabelle im Ginzelnen gewiffenhaft burchgebacht, bas Ausgesprochene naher beftimmt, jur überzeugung bes Dichters und zur Ginleitung des Bublicums ausgeführt werden; s verlangte man, die Literatur des Tags und der Stunde aus diefem Gefichtspunct behandelt zu feben, fo läßt fich begreifen, daß die gange Zeit eines unterrichteten, benkenden, liebevoll theilnehmenden Mannes bagu nöthig mare, ber am Ende unter Taufenden doch 10 nur für eine einzige Stimme gelten würde, und was tonnte fie für Wirtung hervorbringen? Burbe ber junge Dichter freundlich drein feben, wenn man ihm Beichräntungen jumuthete? Burbe bas Bublicum aufrieden fein, wenn man fein augenblickliches Ent= 15 guden und Berwerfen gur Mäßigung beranriefe? Beffer ift es, die Zeit gewähren zu laffen; die allgemeine Weltcultur fteht fo boch, daß eine Sonderung bes Echten und Falfchen gar wohl von ihr zu ermarten bleibt. 20

### Serbifche Bedichte.

Der zweite Theil der Übersetzung serbischer Gebichte, den wir dem anhaltenden gründlichen Fleiß unsrer jungen Freundin: verdanken, sollte mir Anslaß geben, über diese auch mir sehr schätzenswerthe Rationalpoesie meine Gedanken zu eröffnen. Auch hatte ich schon manches deßhalb zurecht gestellt, als ich in den Göttingischen Anzeigen, Ar. 192, Jahr 1826, eine Recension fand, welche mich aller weitern Außerungen überhebt. Sie ist von dem gründlichsten Sprachkenner versaßt, der eben so gut das allgemeine Organ, wodurch wir uns mittheilen, als das dadurch Mitgetheilte zu schätzen weiß. Wir würden besonders den Eingang hiebei abdrucken lassen, wenn wir nicht in unsrer gewohnten Bogenzahl zu weit fortgerückt wären. Nachträglich aber darf ich Folgendes bemerken:

Die ferbischen Lieder, freilich nach vielzährigen Anbeutungen und Borarbeiten im Stillen, werden uns auf einmal burch verschiedenartige Übersehungen bekannt, welche sich sonst in einer Nation nur nach und nach zu entwickeln pflegen. Über die sonst gewöhnliche Accommodation, wie fie bor funfgig Rahren noch nöthig war, wo man feinem Bolte alles Mitautheilende fo nach Geschmad und Gaumen gurichten und anrichten mußte, um einigermaßen dem Fremben Gingang zu berichaffen, hat uns eine höhere Cultur 5 binausgehoben, und wir feben nun neben ber ernft und ftreng an das Original fich haltenden Uberfetung bes herrn Grimm einen bei aller hochach= tung für das Original mit freier Beiterkeit überliefernden Bortrag ber Fraulein bon Jakob, durch 10 welche wir ichon in Daffe die tuchtigften Selden= gefänge und die garteften Liebeslieder als unfer beutides Gigenthum anfeben tonnen. Nun tritt Berr Berhard hingu mit großer Gewandtheit ber Rhuthmit und des Reimes und bringt uns leicht= 15 fertige eigentliche Lieber für den Rreis des Gefanges.

Wenn die beiden ersten Dichtarten den Vortrag eines einzelnen Rhapsoden oder den eines gefühlvollen Alleinsingers voraussehen, so gelangen wir hier zum lustigen Gesammtsang und treffen das Baudeville, 20 das nicht allein durch einen sinnig wiederkehrenden Refrain Einbildungskraft und Gefühl zusammen hält, sondern auch in sinnlosen, ja unsinnigen Klängen die Sinnlichkeit und was ihr angehört aufregt und sie zu einem gemeinsamen Taumel auffordert.

Dieses ift das Erbtheil der geselligen Franzosen, worin sie sich von jeher überschwänglich ergingen, und worin neuerer Zeit Beranger sich meisterhaft

erweis't, wir würden sagen musterhast, wenn er nicht gerade, um so ein trefflicher Poet zu sein, alle Rücksichten, die man einer gebildeten Welt schuldig ist, durchaus ablehnen müßte.

Muffallend mußte hiebei sein, daß ein halbrohes Bolt mit dem durchgeübtesten gerade auf der Stuse der leichtsertigsten Lyrit zusammentrisst, wodurch wir uns abermals überzeugen, daß es eine allgemeine Weltpoesie gebe und sich nach Umständen hervorthue; weder Gehalt noch Form braucht überliefert zu werden, überall, wo die Sonne hinscheint, ist ihre Entwicklung gewiß.

Diese Andeutungen fortzusetzen enthalten wir uns gegenwärtig; die Schätze der serbischen Literatur werden is schnell genug deutsches Gemeingut werden und wir behalten uns vor, sobald noch mehreres zur Kenntniß gekommen, unsere Gedanken weiter mitzutheilen; nur erwähnen wir, daß in den früheren Heften Musterstücke von der ernsten, strengen, rein charakterisischen sowohl, als von der heitern entgegenkommenden Art gegeben sind. Wie wir denn auch dießmal von den lustigen einige, an's Unsittliche streisende, einzuschalten nicht unterließen.

So weit waren wir gelangt, als uns die ange-25 nehme Rachricht zukam, daß herr Gerhard unter dem Titel Wila eine neue Sammlung serbischer Bolkklieber zunächst herausgeben werde. Da nun hier ber sprach= und sinngewandte Mann diese Angelegen= heit zu fördern sich abermals geneigt erweis't, so zweiseln wir nicht, er werde die Aufsorderung, die wir zunächst an ihn erlassen, freundlichst ausnehmen sund sein Talent in dieser Angelegenheit sernerhin besthätigen.

#### Das Reneste serbischer Literatur.

Simeon Milutinowitich, ein für bie Boefie feiner Nation wie für die bichterischen Erzeugniffe ber unfrigen gleich empfänglicher Mann, gegenwärtig 5 fünfunddreißig Jahr' alt, war früher als Schreiber bei bem Senate in Belgrad angeftellt, vertaufchte aber, als Cgerny Georg feine Brüder gu ben Waffen rief, die Feder mit der Flinte und dem Sanbichar. Er focht in beiben Befreiungefriegen 10 unter Georg und Milosch für die Freiheit feines Baterlandes, manderte, als diefes dem türkischen Roche fich wieder fcmiegen mußte, nach Beffarabien, fing bort an, die Selbenthaten ber vorzüglichften Bojaren bichterisch zu beschreiben, und tam über Rugland und 15 Bolen nach Leipzig, um bafelbft, unterftugt vom Fürften Miloid, in ber Breittopf= und Sartel'= ichen Officin, two er mußte, daß fein Freund But Stephanowitich bie ferbifden Boltslieder bruden ließ, ein von ihm begonnenes Gebicht gleichfalls ber 20 Breffe zu übergeben. Er hat es nun vollendet und es liegt ein Exemplar in vier tleinen Duodegbanden por mir.

Die herzliche Einfalt und Biederkeit, die seiner Nation eigen, bezeichnet ihn wie sein Gedicht. Er hat es Serbianca genannt, und es enthält in anseinandergereihten Taborien oder Heldenliedern eine epische Schilderung der Aufstandskriege Serbiens, seren wichtigste Momente er als Augenzeuge am besten darzustellen vermochte.

Der wackere Berfasser hat auf theilnehmendes Unsuchen uns den vollständigen Inhalt seines Gebichtes aussührlich mitgetheilt; wir sanden das Ganze 10 bei prüsender Übersicht höchst merkwürdig, und es ist vielleicht das erste Mal, daß eine alte Volksliteratur sich durch so lange Zeit in Sinn und Ton durchaus gleich bleibt. Wir wünschen, daß dieses Gedicht übersetzt, und zwar von Herrn Gerhard übersetzt werden 15 möge, der sich die Denks und Lebensweise, woran diese Nation gewöhnt ist, genugsam bekannt gemacht hat.

Es erscheint als etwas ganz Eigenes, daß wir den Czerny Georg und seine Gehülsen in eben dem Con- 20 flict mit den Türken sehen, in welchen wir nun die Griechen verwickelt sinden. Höchst interessant war uns, die Ühnlichkeit und den Unterschied beiderlei Aufstands gegen verjährte Usurpation zu erkennen. Und so bleibt uns dieses Gedicht, in wie weit wir uns 25 damit befreunden konnten, höchst merkwürdig als Wiederholung oft versuchten Bestrebens, interessant durch die schönen Charaktere der Hauptunternemer.

Traurig aber ist auch hier der Anblick unzulänglicher Mittel, durch Bertrauen auf größere Nachbarstaaten für Augenblicke zu übernatürlicher Kraft erhöht und am Ende bennoch zwecklos verwendet.

Wir freuen uns in voraus auf die Abstammung des schwarzen Georg von dem unüberwundenen Marko, wie fie sich in diesen Gedichten nahezu mit historischer Zuversichtlichkeit wird darstellen lassen.

Schließlich wenden wir uns noch mit dem freund10 lichsten Gesuch an die drei von uns gerühmten Theilnehmer an diesem schönen Geschäft und sprechen den Wunsch aus: Herr Grimm, Fräulein von Jakob
und Herr Gerhard möchten jedes in seiner Art nicht
nachlassen, diese so wichtige als angenehme Sache un12 ablässia zu fördern.

#### Böhmifche Boefie.

Da wir hoffen, daß mahre Freunde der allgemeineren Literatur oben belobte Recenfion der ferbifchen Gedichte nachsehen und fich baraus mit uns überzeugen werden, wie die Productionen anderer fla= 5 vischer Sprachen unserer Aufmerksamkeit gleichfalls höchft würdig find, fo durfen wir die ernfte Gefellfchaft des vaterländischen Mufeums in Böhmen hiedurch wohl bringend erfuchen, in der durch ihre Sorgfalt heraustommenden Monatidrift, wobon 10 zwei Sefte bor uns liegen, die Mittheilung bohmifcher Gedichte, und awar der uralten fowohl als ihrer Nachbildungen, nicht weniger was in den neuften Formen von Inländern gedichtet worden, freundlichft fortzusegen. Es wird dieß bas ficherfte Mittel 15 fein, fich mit dem größern beutschen Bublicum gu verbinden, indem, was das Ubrige betrifft, man qunächst für das Baterland ju arbeiten bemüht ift.

Die Entbeckung ber Königingräger Handfcrift bie uns gang unschätzbare Refte ber ältesten 20 Zeit bekannt machte, gibt Hoffnung, daß bergleichen sich mehr auffinden werden, um deren Mittheilung wir um fo dringender bitten, als sich in dem Bolksgesang von solchen vorchristlichen und erstchristlichen Außerungen einer halb rohen und doch schon den zartesten Gefühlen offenen Nation nichts erhalten haben möchte.
3 Indessen danken wir für die Bruchstücke aus dem epischen Gedichte Wlasta von Karl Egon Ebert, nicht weniger für Horimir und sein Roß Semik von Prosessor Anton Müller.

Einigen der in deutscher Übersetzung schon so wohl=
10 klingenden Sonette von Kollar wünschten wir auch wohl einmal das böhmische Original zur Seite beigesügt zu sehen. Dieß würde jenen Wunsch, die flavische Sprachkunde auch in die deutsche Literatur hereinzuführen, befördern und erfüllen helsen.

## Helena. . Zwischenspiel zu Faust.

Faustis Charakter, auf der Höhe, wohin die neue Ausbildung aus dem alten rohen Volksmährchen denselben hervorgehoben hat, stellt einen Mann dar, swelcher, in den allgemeinen Erdeschranken sich ungebuldig und unbehaglich fühlend, den Besitz des höchsten Wissens, den Genuß der schönsten Güter für unszulänglich achtet, seine Sehnsucht auch nur im mindesten zu befriedigen, einen Geist, welcher deßhalb, wach allen Seiten hin sich wendend, immer unglückslicher zurückkehrt.

Diese Gesinnung ist dem modernen Wesen so analog, daß mehrere gute Köpse die Lösung einer solchen Aufgabe zu unternehmen sich gedrungen fühlten. Die 15 Art, wie ich mich dabei benommen, hat sich Beisall erworben; vorzügliche Männer haben darüber gedacht und meinen Text commentirt, welches ich dankbar anerkannte. Darüber aber mußte ich mich wundern, daß diesenigen, welche eine Fortsetzung und Ergän- 20 zung meines Fragments unternahmen, nicht auf den so nahe liegenden Gedanken gekommen sind, es müsse die Bearbeitung eines zweiten Theils sich nothwendig aus der bisherigen kummerlichen Sphäre ganz erheben und einen solchen Mann in höheren Regionen durch würdigere Berhältnisse durchführen.

Wie ich nun von meiner Seite dieses angegriffen, lag im Stillen vor mir, von Zeit zu Zeit mich zu einiger Fortarbeit anregend; wobei ich mein Geheim= niß vor allen und jeden sorgfältig verwahrte, immer in Hoffnung, das Werk einem gewünschten Abschluß 10 entgegenzusühren. Jeht aber darf ich nicht zurückshalten und bei Herausgabe meiner sämmtlichen Bestrebungen kein Geheimniß mehr vor dem Publicum verbergen, vielmehr fühle ich mich verpslichtet, alles mein Bemühen, wenn auch fragmentarisch, nach und 15 nach vorzulegen.

Deßhalb entschließ' ich mich zuvörderst, oben benanntes, in den zweiten Theil des Faust einzupassendes, in sich abgeschlossenes kleineres Drama sogleich bei der ersten Sendung mitzutheilen.

- 20 Noch ift die große Kluft zwischen dem bekannten jammervollen Abschluß des ersten Theils und dem Eintritt einer griechischen Heldenfrau nicht überbrückt; man genehmige jedoch vorläufig Nachstehendes mit Freundlichkeit.
- Die alte Legende fagt nämlich, und das Puppenspiel versehlt nicht, die Scene vorzuführen, daß Faust in seinem herrischen Übermuth durch Mephistopheles den Besit der schönen Helena von Griechenland vers

lanat und diefer ibm nach einigem Widerftreben willfahrt habe. Ein folches bedeutendes Motiv in unferer Ausführung fnicht zu berfäumen, war uns Pflicht, und wie wir uns berfelben zu entledigen gesucht, wird aus dem Zwischensviel bervorgeben. Bas aber au einer 5 folden Behandlung die nabere Beranlaffung gegeben. und wie nach mannichfaltigen Sinderniffen ben betannten magischen Gefellen geglückt, die eigentliche Beleng perfonlich aus bem Orcus in's Leben beraufauführen, bleibe bor der Sand noch unausgesprochen. 10 Gegenwärtig ift genug, wenn man zugibt, bag bie wahre Selena auf antik-tragifdem Rothurn bor ihrer Urwohnung ju Sparta auftreten fonne. Sobann aber bittet man, die Art und Beife gu beobachten, wie Fauft es unternehmen durfe, fich um die Gunft 15 ber weltberühmten foniglichen Schonheit zu bewerben.

# Stoff und Gehalt, zur Bearbeitung vorgeschlagen.

Es gibt Bücher, die sehr lesenswürdig, aber nicht lesbar sind; umgekehrt mag der Fall auch sein, aber 5 von jenen gedenke ich jetzt dreie vorzuführen und hier= auf Wunsch und Vorschlag zu gründen.

Bei dem Bielichreiben, welches in Deutschland fich immer bermehren wird, ift offenbar, bag es oft an würdigem Stoffe fehlt, welcher bem Autor Gelegenheit 10 gabe, fein Talent vortheilhaft zu zeigen. Thut fich irgendtvo zu Saufe und in der Fremde ein anziehen= ber Gegenftand hervor, gleich find mehrere Sande bereit, ihn ju ergreifen und ju reproduciren, es fei durch Nachahmen, Umarbeiten, Überseten und wie 15 es fich nur einigermaßen schicken will. Deghalb ift es beinahe luftig zu feben, wie immer eine Feber ber andern vorzueilen fucht, wodurch denn der Fall entfteht, daß Uhnliches oder völlig Gleiches vielfach in's Bublicum gebracht wird. Was die scheinbaren Ta-20 lente dabei gewinnen und verlieren, kann bei uns nicht in Betracht tommen; aber es ift teine Frage, daß entschieden gute Röpfe badurch verführt und ju

undankbaren Arbeiten hingezogen werden. Diesen bringe ich die gleich zu erwähnenden Bücher in Borschlag und empsehle sie ihrer Ausmerksamkeit. Sie sind alle drei von gehaltreichem Stoff, ganz ohne Form und bieten sich der geschicktesten Behandlung sdar. Freilich ist hier die Rede nicht, daß etwas gesmacht werde, sondern daß es gut werde: denn zu allen dreien, wenn man sie gelten machen will, geshören vorzügliche Talente.

Begebenheiten des ichlesischen Ritters hans 10 von Schweinichen, von ihm felbst aufgesett. Breslau 1820.

Die Bearbeitung dieses zuerst genannten Werkes würde wohl am sichersten glücken; es ist vaterländisschen Ursprungs, und wir Deutsche sind geneigt, und in frühere Zeiten und Sitten, so abstehend und wunderlich sie auch sein mögen, mit einem heitern Patriotismus zu versetzen. Auch ist eine solche Beschandlung schon angedeutet. Der Reserent im literarischen Conversationsblatt 1824, Nr. 153 und 20 155 hat den Sinn völlig gesaßt und den Ton gestrossen, wie das Ganze zu nehmen wäre.

Mémoires historiques de Monsieur le Chevalier Fontvielle de Toulouse. Paris 1824.

Dieses zweite liegt weiter von uns ab. Es ist 25 eine Art von modern = frangofischem Cellini, ein

fühn = thatiger Menfch, ber es auf eine Beife treibt, bak er fich immer felbst rathen und helfen muß. wenn er durchkommen will. In Touloufe im Rabr 1760 geboren, überliefert er ein heiter mahres Bilb 5 jener füdfrankischen Lebensweise bor der Revolution bis au dem Beginn und dem Berlauf berfelben. Wir werden von der erften Erschütterung bis jum entschiedenen Bernichten bes mäßig = behaglichen burger= lichen Zuftandes geführt, und da erscheint uns der 10 Hergang fast greulicher als das concentrirte Unheil ber Parifer Gleichzeit. Denn diefe macht einen großen welthiftorisch = tragifchen Gindruck, deffen Erhabenheit bas befondere Glend bor unferm Blick verschlingt. Dort aber ift es die einzelne Beunruhigung, fodann 15 Sorge, Rummer und Jammer, nach und nach fich fteigernd. Wir feben das furchtbare Berantommen einer unaufhaltfam anstedenden Rrantheit, ein leises Aufregen des unterften wüften Böbels, das allmähliche Berbreiten mörderischer mordbrennerischer Sitten, mo-20 durch ein idhllischer Zustand, in so fern er im acht= zehnten Jahrhundert möglich war, von Grund aus gerftort wird.

Um ein allgemein lesbares Buch aus diesem Stoffe zu bilben, müßte man von den ersten Theilen das Meiste, von den letzten das Wenigste nehmen, dort ein aussührliches Detail benuten, hier die Resultate jummarisch=shmbolisch aufsassen. Ludwig Galls Auswanderung nach den Bereinigten Staaten. Trier 1822.

Um dieses dritte Werk gehörig zu benuten, wurde bas vorzüglichste Talent verlangt, bas zu vielen Borarbeiten fich entschlösse, fodann aber eine freie Umficht 5 au erwerben fähig und gludlich genug mare. Der Bearbeitende mußte den Stola haben, mit Cooper gu wetteifern, und beghalb die flarfte Ginficht in jene überfeeischen Gegenftande ju gewinnen suchen. Bon ber frühften Colonisation an, von der Zeit des Ram= 10 pfes an, ben die Europäer erft mit den Urbewohnern. bann unter fich felbft führten, von dem Bollbefit an bes großen Reiches, bas die Engländer fich gewonnen. bis jum Abfall ber nachber bereinigten Staaten, bis au dem Freiheitstriege, deffen Refultat und Folgen: 15 biefe Buftande fammtlich mußten ihm überhaupt gegenwärtig und im Besonderen flar fein. In welche Epoche jedoch er feine Sandlung feten wolle, ware mancher Überlegung werth.

Die Hauptfigur, der protestantische Geistliche, der, 20 selbst auswanderungslustig, die Auswandernden an's Meer und dann hinüber führt und oft 'an Moses in den Wüsten erinnern würde, müßte eine Art von Doctor Primrose sein, der mit so viel Verstand als gutem Willen, mit so viel Vildung als Thätigkeit 25 bei allem, was er unternimmt und fördert, doch immer nicht weiß, was er thut, von seiner ruling

passion fortgetrieben, dasjenige, was er sich vorsetzte, durchzuführen genöthigt wird und erst am Ende zu Athem kommt, wenn aus gränzenlosem Unverstand und unübersehbarem Unheil sich zuletzt noch ein ganz seidliches Dasein hervorthut.

Was den Personenbestand betrifft, so hat weder ein epischer noch dramatischer Dichter je zur Auswahl einen solchen Reichthum vor sich gesehen. Die Unzufriedenen beider Welttheile stehn ihm zu Gebot, er 10 kann sie zum Theil nach und nach zu Grunde gehen, endlich aber, wenn er seine Favoriten günstig untergebracht hat, die Übrigen stusenweise mit sehr mäßigen Zuständen sich begnügen lassen.

Ich behalte mir vor, die Lösung dieser Aufgaben, is in so fern ich sie erleben sollte, so gründlich, als es mir nur möglich, zu beurtheilen, weil hier eine Gelegenheit wäre, von dem Werthe des Stoffs, dem Verdienste des Gehalts, der Genialität der Behandlung, der Gediegenheit der Form hinlängliche Rechenschaft 20 zu geben.

distribute Cannole

## Die erste Lieferung der Taschenausgabe von Goethe's Werken,

bestehend in fünf Banden Kleinerer Gedichte, erscheint ju Oftern versprochenermaßen. Format, Druck und Papier kommen mit der erften Anzeige völlig überein, 5 und die Theilnehmer werden hoffentlich erkennen, daß hier ein lebender Autor felbft mit Beihulfe vorzuglicher Männer und einer aufmerksamen thätigen Berlagshandlung möglichste Sorge getragen. Run verliert fich wohl auch die unfreundlichst immer wiederholte 10 Sindeutung auf die lette Ausgabe ber Schillerifchen Werke, die der würdige Berfasser leider nicht felbst beforgen konnte. Übrigens foll Lieferung nach Lieferung in den angekündigten Terminen erfolgen, wobei man fich borbehalt, manches, bon dem bis jest feine 15 Renntniß gegeben worden, nach und nach eingeschaltet mitzutheilen. Die Ausgabe in Octav wird möglichst gefördert werden.

#### Bezüge nach außen.

Mein hoffnungsreiches Wort: daß bei der gegenswärtigen, höchst bewegten Epoche und durchauß ersleichterter Communication eine Weltliteratur baldigst zu hoffen sei, haben unsre westlichen Nachbarn, welche allerdings hiezu Großes wirken dürsten, beifällig aufgenommen und sich folgendermaßen darüber geäußert.

#### Le Globe. Tome V. Nr. 91,

"Fürwahr, eine jede Nation, wenn die Reihe an io sie kommt, fühlt jenes Anziehen, welches, wie die Anziehungskraft der physischen Körper, eine gegen die andere hinreißt und in der Folge alle die Geschlechter, aus welchen die Menschheit besteht, in einer allgemeinen Harmonie vereinigen wird. Freilich ist das 15 Bestreben der Gelehrten, sich einander zu verstehen und ihre Arbeiten an einander zu reihen, keineswegs neu, und die lateinische Sprache diente vormals auf eine bewundernswürdige Weise zu diesem Zwecke. Aber wie sie sich auch bemühten, so bewirkten die Schranken, wodurch die Wölker getrennt wurden, auch eine Trennung unter ihnen und schadeten ihrem geisti-

gen Bertehr. Gelbit das Werkzeug, deffen fie fich bebienten, tonnte nur einer gewiffen Ideenfolge genügen, fo bak fie fich gleichsam nur burch bie Intelligeng berührten, anstatt gegenwärtig burch bas Berg und bie Boefie. Die Reisen, bas Studium der Sprachen, die 5 periodifche Literatur haben die Stelle jener allgemeinen Sprache eingenommen und bestätigen übereinftimmend viel innigere Berhaltniffe, als jene niemals bereiten konnte. Sogar die Rationen, die fich borzüglich mit Gewerb' und Sandel abgeben, beschäftigen 10 fich am meiften mit diefem Ideenwechsel. England, beffen innere Bewegung fo groß, deffen Leben fo thatia ift, bag es icheint, es konne nichts Anders ftudiren als fich felbst, zeigt in diesem Augenblick ein Symptom diefes Bedürfniffes, fich nach außen au 15 verbreiten und feinen Sorigont zu erweitern; feine Um= und übersichten (Reviews), an die man bisher gewöhnt war, find ihnen nicht genug; zwei neue Beitschriften, besonders fremden Literaturen gewidmet, follen aufammenwirtend regelmäßig ausgegeben 20 merben."

Bon der ersten, The Foreign Quarterly Review, find zwei Bande in unsern Handen, den dritten erwarten wir zunächst und werden im Laufe dieser Blätter öfters auf die Ansichten der bedeutenden 25 Männer zurücktehren, die ihre Theilnahme an fremben Literaturen so einsichtig als thätig beweisen.

Buvörberft aber muffen wir geftehen, daß es uns

ein heiteres Lächeln abgewann, als wir gerade am Ende des alten Jahres schon die mehr als dreißig deutschen Taschenbücher in einem englischen Journal angezeigt fanden, zwar nicht recensirt, aber doch mit einigen eigenthümlichen Bemerkungen.

Es ift erfreulich, daß unfere Exhibitionen der Art auch drüben Beifall und Absatz finden, indem wir schon genöthigt sind, auch die dortigen gleichmäßigen Productionen für gutes Geld anzuschaffen; es wird so sich nach und nach bemerken lassen, ob die Bilance bieses Berkehrs für uns günstig ausschlage.

Die ernsthafteste Betrachtung mußte boch an jene ersten augenfällig heiteren sich ungesäumt anschließen. Eine jede Literatur ennuhirt sich zulet in sich selbst, 15 wenn sie nicht durch fremde Theilnahme wieder aufgefrischt wird. Welcher Natursorscher erfreut sich nicht der Wunderdinge, die er durch Spiegelung hervorgebracht sieht? Und was eine Spiegelung im Sittlichen heißen wolle, hat ein jeder schon, wenn auch under wußt, an sich selbst erfahren und wird, sobald er erst ausmertt, sassen und begreisen, wie viel er ihr im Leben zu seiner Bildung schuldig geworden.

The Life of Friedrich Schiller.

Comprehending an examination of his works.

London 1825.

Bon dieser Biographie Schillers wäre nur das Beste zu sagen; sie ist merkwürdig, indem sie ein ge- 3 naues Studium der Lebensvorfälle unseres Dichters beweis't, so wie denn auch das Studium der Dichetungen unseres Freundes und eine innige Theilnahme an denselben aus diesem Werke hervorgeht. Bewundernswürdig ist es, wie sich der Verfasser eine ge- 10 nügende Einsicht in den Charakter und das hohe Verzbienst dieses Mannes verschafft, so klar und so ge- hörig, als es kaum aus der Ferne zu erwarten ge- wesen.

Hier bewahrheitet sich jedoch ein altes Wort: der 15 gute Wille hilft zu vollkommener Kenntniß. Denn gerade daß der Schottländer den deutschen Wann mit Wohlwollen anerkennt, ihn verehrt und liebt, dadurch wird er dessen trefsliche Eigenschaften am sichersten gewahr und vermag sich zu einer Klarheit über seinen 20 Gegenstand zu erheben, zu der sogar Landsleute des Trefslichen in früheren Tagen nicht gelangen konnten. Denn die Mitlebenden werden an vorzüglichen Mensichen gar leicht irre; das Besondere der Person stört sie, das laufende bewegliche Leben verrückt ihre Standspuncte, hindert das Kennen und Anerkennen eines solchen Mannes. Dieser aber war von so außersordentlicher Art, daß der Biograph die Idee eines vorzüglichen Mannes vor Augen halten und sie durch individuelle Schicksale und Leistungen durchführen konnte und sein Tagewerk dergestalt vollbracht sah.

### German Romance. Volumes IV. Edinburgh 1827.

Um den Sinn diefes Titels im Deutschen wieder gu geben, mußten wir allenfalls fagen: Mufterftuce romantischer, auch mährchenhafter Art, ausgewählt 5 aus den Werken deutscher Autoren, welche fich in diesem Fache bervorgethan haben; fie enthalten kleinere und größere Ergählungen bon Dufaus, Tied, Soffmann, Rean Baul Richter und Goethe in freier anmuthiger Sprache. Merkwürdig find die einem 10 jeden Autor vorgesetten Notigen, die man fo wie die Schillerifche Biographie gar wohl rühmen, auch unfern Tagesblättern und -heften zu Übersetung und Mittheilung, wenn es nicht etwa icon uns unbewußt geschehen ift, empfehlen barf. Die Lebenszuftande und is ereignisse find mit Sorgfalt bargeftellt und geben von dem individuellen Charafter eines jeden, von der Einwirfung beffelben auf feine Schriften genugfame Bortenntniß. Sier fowohl wie in der Schillerischen Biographie beweif't herr Carlyle eine ruhige, flare, 20 innige Theilnahme an dem deutschen poetisch-literari= fchen Beginnen; er gibt fich bin an bas eigenthumLiche Bestreben der Nation, er läßt den Einzelnen gelten, jeden an seiner Stelle, und schlichtet hiedurch gewisser=
maßen den Constict, der innerhalb der Literatur irgend eines Bolkes unvermeidlich ist. Denn leben und wirken
beißt eben so viel als Partei machen und ergreisen. Niemand ist zu verdenken, wenn er um Plat und Kang kämpst, der ihm seine Existenz sichert und einen Einsluß verschafft, der auf eine glückliche weitere Folge hindeutet.

Trübt sich nun hiedurch der Horizont einer innern 10 Literatur oft viele Jahre lang, der Fremde läßt Staub, Dunst und Nebel sich sehen, zerstreuen und verschwinden und sieht jene sernen Regionen vor sich aufgeklärt mit ihren lichten und beschatteten Stellen mit einer Gemütheruhe, wie wir in klarer Nacht 15 den Mond zu betrachten gewohnt sind.

Sier nun mögen einige Betrachtungen, bor längerer Zeit niedergeschrieben, eingeschaltet stehen, sollte man auch finden, daß ich mich wiederhole, wenn man nur zugleich gesteht, daß Wiederholung irgend zum 20 Ruten gereichen könne.

Offenbar ist das Bestreben der besten Dichter und ästhetischen Schriftsteller aller Nationen schon seit geraumer Zeit auf das allgemein Menschliche gerichtet. In sedem Besondern, es sei nun historisch, 25 mythologisch, sabelhast, mehr oder weniger willkürlich ersonnen, wird man durch Nationalität und Bersönlichkeit hin senes Allgemeine immer mehr durchleuchten und durchscheinen sehen. Da nun auch im praktischen Lebensgange ein Gleiches obwaltet und durch alles irdisch Rohe, Wilde, Grausame, Falsche, Gigennühige, Lügenhaste sich durchschlingt und überall einige Milde zu verstreiten trachtet, so ist zwar nicht zu hoffen, daß ein sallgemeiner Friede dadurch sich einleite, aber doch, daß der unvermeidliche Streit nach und nach läßlicher werde, der Krieg weniger grausam, der Sieg weniger übermüthig.

Was nun in den Dichtungen aller Nationen hier- 10 auf hindeutet und hinwirkt, dieß ist es, was die übrigen sich anzueignen haben. Die Besonderheiten einer jeden muß man kennen lernen, um sie ihr zu lassen, um gerade dadurch mit ihr zu verkehren: denn die Eigenheiten einer Nation sind wie ihre Sprache 15 und ihre Münzsorten, sie erleichtern den Verkehts ja sie machen ihn erst vollkommen möglich.

Eine wahrhaft allgemeine Duldung wird am sichersten erreicht, wenn man das Besondere der einzelnen Menschen und Bölkerschaften auf sich beruhen läßt, 20 bei der Überzengung jedoch sesthält, daß das wahrhaft Berdienstliche sich dadurch auszeichnet, daß es der ganzen Menscheit angehört. Zu einer solchen Bermittelung und wechselseitigen Anerkennung tragen die Deutschen seit langer Zeit schon bei. Wer die deutsche Sprache versteht und studirt, besindet sich auf dem Markte, wo alle Nationen ihre Waaren andieten, er spielt den Dolmetscher, indem er sich selbst bereichert.

Und so ist jeder Übersetzer anzusehen, daß er sich als Bermittler bieses allgemein-geistigen Handels bemüht und den Wechseltausch zu befördern sich zum Geschäft macht. Denn was man auch von der Unszulänglichkeit des Übersetzens sagen mag, so ist und bleibt es doch eines der wichtigsten und würdigsten Geschäfte in dem allgemeinen Weltverkehr.

Der Koran sagt: "Gott hat jedem Bolke einen Propheten gegeben in seiner eigenen Sprache." So ist jeder Übersetzer ein Prophet in seinem Bolke. Luthers Bibelübersetzung hat die größten Wirkungen hervorgebracht, wenn schon die Kritik daran bis auf den heutigen Tag immersort bedingt und mäkelt. Und was ist denn das ganze ungeheure Geschäft der Bibelgesellschaft anders, als das Evangelium einem jeden Bolke in seine Sprache und Art gebracht zu überliesern?

## Rationelle Dichtkunft.

[I.]

### [Serbifche Boefie.]

Die serbische Poesie hat sich nach einem funfzigjährigen Zaudern, manchen eingeleiteten, aber stockenden Bersuchen endlich in den Literaturen des Westens dergestalt ausgebreitet, daß sie weiter keiner Empsehlung bedarf und sogar eine Anzeige des Neusten sast überschiffig scheint.

Herrn Gerhards Wila, als der dritte und vierte Theil der Gedichte dieses leicht auffassenden und glücklich wiedergebenden Talents, ist in jedem Sinne höchst 10
merkwürdig. Schon dehnt sich die beschränkte Mythologie dieser Halbarbaren mannichsaltiger aus; erst
hatten wir Eine vielsach erscheinende Wila, nun zeigen
sich deren zwei; schon sindet man das geheimnisvoll
Hördernde und hindernde, das Nühende und Schadende 15
in Einem geistigen Wesen zu denken nicht mehr verträglich, sondern es treten schon untergeordnete begleitende Wilen hervor, und so wird nach und nach

die Fabelwelt dieser Ration ziemlich geisterhaft be-

Bu dem Begriff eines höchsten göttlichen Wesens aber scheint sie sich nur kärglich erheben zu können, und die Rolle des Satans mögen ihre unbezwinglichen Helben, ein Bogdan, ein Marko, gelegentlich wohl gern selbst übernehmen. Indessen wird auch ihr Helbenkreis vor unserer Einbildungskraft immer weiter und weiter, indem er sich nach den Vorsahren zu erwöffnet und die Väter, die Oheime, die Uhnen der uns bisher schon bekannten, halsstarrig unüberwindelichen Helben merkwürdig hervortreten.

Doch burfen wir uns in das Berdienstliche ber Sache tiefer einzugeben nicht verleiten laffen, nur 15 bemerken wir, daß eine eigene wunderliche Dichtart sich hier vernehmen läft. Es sind sehr artige non= fenficalische Lieder herumziehender heischender Mädchen und Kinder, an welche der Deutsche in der neuern Beit durch des Anaben Wunderhorn ichon erwinnert worden. Wir aber wurden perfonlich in eine vorpolizeiliche Epoche verfett, wo wir als Rinder den vermummten drei Rönigen, fodann den Fastnachts= fangern, endlich auch den im Frühling Schwalben Berkundenden mit wohlmollender Behaglichkeit Bfen-25 nige, Buttersemmeln und gemablte Gier zu reichen bas Bergnügen hatten. Von allem diesem scheint nur noch der Erntekrang übrig zu fein, der aber eine firdliche Form angenommen hat.

Die frei nachgebildeten Lieder halten wie die früheren Wort und Bersprechen, sie sind zu uns herübergeführt, und wir werden derselben gar manche in froher Gesellschaft bei traulichen, wohl auch bei Festmahlen ertönen zu lassen nicht versäumen; hier zist eine gränzenlose Anregung an unsere zahlreichen Componisten.

Auch Fräulein von Jakob fährt fort, sich um die serbische Dichtkunst verdient zu machen; sind doch die Deutschen längst gewohnt, mehr als Ginen Über= 10 seber älterer und neuerer Werke auftreten zu sehen.

Genannte Freundin hat uns unlängst abermals einige ihrer Übersetzungen mitgetheilt, die wir, wenn uns der Platz nicht gebräche, gar gern hier aufführen möchten; sie hält sich sest an der Stelle, die sie früher 15 schon behauptet, und kennt genau die Borzüge, welche aus der unmittelbar darstellenden Art entspringen, die uns gerad in die Gegenwart des Erzählten verziett.

Es ift dieses ein Unmerkliches, welches wohlem- 20 pfunden sein will und durch das Ganze durchgehn muß, aber höchst wichtig, weil der poetische Bortrag sich dadurch ganz eigentlich und einzig von dem geschichtlichen unterscheidet.

#### [II.]

Servian popular poetry, translated by John Bowring.

Wie es uns mit schönen geliebten Personen ers geht, die uns immer mit neuem Reiz überraschen, so oft wir sie in einem andern Kleid unvermuthet wieder erblicken, so war es auch mir zu Muthe, als ich die bekannten und anerkannten serbischen Gedichte in englischer Sprache wieder las. Sie schienen ein neues Verdienst erworben zu haben; es waren dieselbigen Gestalten, aber wie in einem andern Gesmande

Herr Bowring hat uns schon im Jahr 1821 cbenfalls mit einer ruffischen Anthologie beschenkt, wodurch wir mit jenen entsernten öftlichen Talenten, von denen uns eine weniger verbreitete Sprache sche, näher bekannt worden. Nicht allein erhielten dadurch berühmte Namen eine lebendigere Bedeutung, sondern wir lernten auch daraus einen Mann, der uns schon längst durch Lieb' und Freundschaft verwandt war, Herrn Schukowskh, näher kennen und

ihn, der uns bisher in zarten Gedichten freundlich und ehrend verpflichtet hatte, auch in der weiteren Ausdehnung seines poetischen Erzeugens lieben und bewundern.

Allen denen, welche nun auch oftwärts ihre Blicke swenden und den Gigenthümlichkeiten der flavischen Dichtkunst ihre Aufmerksamkeit schenken, dürfen wir diese beiden Sammlungen gar wohl angelegentlich empsehlen.

# La Guzla, poésies illyriques. Paris 1827

Gine bei'm ersten Unblick auffallende, bei naherer Betrachtung problematische Erscheinung.

Es ift noch nicht lange ber, daß die Frangofen mit Lebhaftigkeit und Neigung die Dichtarten der Ausländer ergriffen und ihnen gewiffe Rechte inner= halb des afthetischen Rreifes zugeftanden haben. Es ift gleichfalls erft turge Zeit, daß fie fich in ihren 10 Productionen auch ausländischer Formen zu bedienen geneigt werden. Aber das Allerneufte und Bunderfamfte möchte benn boch fein, daß fie fogar unter ber Maste fremder Nationen auftreten und uns in geist= reichem Scherz durch untergeschobene Werke auf Die 15 angenehmfte Weise jum Beften haben, indem wir ein problematisches Werk erft als ein fremdes Original ergöhlich und bewundernswürdig finden, fodann aber nach der Entdeckung uns abermals und auf's neue an dem gewandten Talent erfreuen, das zu folchen 20 ernften Schergen fich geneigt erwies.

Denn gewiß, man kann seinen Antheil an einer ausländischen Dicht = und Sinnesart nicht beffer auß-

drücken, als wenn man sich derselben durch Übers
sehen und Nachbilden anzunähern sucht.

Wir wurden aufmerksam, daß in dem Worte Guzla der Name Gazul verborgen liegt, und jene verkappte, spanische, schauspielerische Zigeunerin kam s uns in die Gedanken, die uns vor einiger Zeit so liebenswürdig zum Besten hatte. Auch blieben deß= halb angestellte Nachforschungen nicht unbelohnt: diese Gedichte sollten dalmatischen Bölkerschaften abgehorcht, besonders aber einem dortigen Hacinthe Maglano= 10 wich angehörig sein.

Es hat von jeher in der Kunst dieser fromme Betrug gegolten, daß, wenn irgend etwas großen Beifall erhielt, man durch Fortsetzungen, zweite Theile oder sonstig Angeschlossens Aufsehn erregen, Zustimmung 15 gewinnen wollte und dadurch ein erst getäuschtes Publicum zu einem höhern Grad von Kennerschaft erhob.

Welcher Freund alter Münzkunde macht fich nicht die Freude, die Cavineischen Arbeiten zu sammeln, um an der täuschenden Nachbilbung sein Gefühl für 20 die Originale immer mehr zu schärfen?

Herr Meximice wird es uns also nicht verargen, wenn wir ihn als den Versasser des Theaters der Clara Gazul und der Guzla hiemit erklären und sosgar ersuchen, uns mit dergleichen eingeschwärzten Windern, wenn es ihm irgend beliebt, auf's neue zu ergöhen.

## [IV.]

Cours de littérature grecque moderne par Jacovaky Rizo Néroulos.

Genève 1827.

Wer diese wichtige Schrift in die Hand nimmt und sich daraus gründlich und schnell zu belehren wünscht, der fange sogleich unten auf Seite 67 zu lesen an und sahre fort dis zum Abschnitt auf der siebenundachtzigsten. Hat er vernommen und beherzigt, was der Verfasser auf diesen wenigen Blättern vortrug, hat er geahnet und durch eignen Geist vervollständigt, was nicht gesagt, aber deutlich genug angedeutet ist, so wird er den Schlüssel zu dem übrigen Werke und zu allem, was sonst über neugriechische Literatur zu sagen ist, sich zugeeignet haben. Möge 1s der Vortrag, den wir nach unsrer Weise davon versuchen, mit Ernst und Bedacht ausgenommen werden.

Gehen wir in die ältern Zeiten des byzantinischen Kaiserthums zurück, so erstaunen wir über die hohe Würde, über den mächtigen Einsluß des Patriarchen 20 von Constantinopel auch auf weltliche Dinge. Thron sehen wir neben Thron, Krone gegen Krone, Hirten-

ftab über dem Scepter; wir feben Glauben und Lehre, Meinung und Rede überall, über alles berrichen. Denn nicht allein die Geiftlichkeit, fondern die gange driftliche Welt hatte von den letten heidnischen Sophiften Luft und Leidenschaft überkommen, mit Worten s ftatt Sandlungen zu gebahren und umgekehrt das Wort in That zu verwandeln: Wort und Reden 3= weise zu Schutz und Schirm als Bertheidigungs= und Ungriffsmaffe ju benuten. Welche Berwirrung bes öftlichen Reiches daher entsprungen, welche Ber= 10 wickelung und Verwirrung dadurch vermehrt worden, ift den Geschichtskundigen nur allzu deutlich; wir aber fprechen diefes nur mit wenigen Worten aus, um ichnell jum Unichauen ju bringen, wie die priefterliche Gewalt fich durchaus den Majestätsrechten 15 gleichzuftellen gewußt. Als nun in fpaterer Beit die Türken nach und nach bas gange Reich und gulet die Hauptstadt überwältigten, fand der neue Berricher ein großes Bolt bor fich, das er weder bernichten tonnte noch wollte, das fich auch nicht fogleich be- 30 tehren ließ. Unterthan follten fie bleiben, Rnechte follten fie werden, aber durch welche Macht waren fie gusammen gu halten und als Ginheit gu feffeln?

Da fand man denn gerathen, die alte geiftliche Majestät in ihren Formen bestehen zu lassen, um, 25 indem man auch sie unterjochte, der Menge desto gewisser zu sein. Ließ man aber dem geistlichen Oberhaupt auch nur einen Theil seiner ehemaligen Vorzüge, so waren es noch immer überschwängliche Bortheile, gränzenlose Privilegien, die ihm übrig blieben. Durch eine bestehende Synode wurden Patriarchen und Erzbischöse gewählt, die letzteren auf Eebenszeit. Kein Gouderneur und Pascha durste sich in geistliche Händel mischen noch sie vor seine Gerichtsstelle rusen; Patriarch und Synode bildeten eine Art Jury; und was sonst noch zu erwähnen wäre, wodon wir nur bemerken, daß die Güter der unbeerbt stersbenden Geistlichen nicht vom Staate eingezogen wurden wie das Vermögen der übrigen kinderlos Absschiedenden.

Zwar versuhren die Überwinder solgerecht genug, um allmählich auch die Geister wehrlos zu machen.

Die einzeln stehenden Kirchen wurden in Moscheen verwandelt, alle Schulen geschlossen, jeder öffentliche Unterricht verboten; allein die Klöster hatte man bestehen lassen, da denn die Mönche nach echt orientaler Weise sich ihrer Kirchen und Capellen bedienten, um Kinder zu versammeln, sie bei gottesdienstlichen Ceremonien mit assistien zu lassen, ihnen bei dieser Geslegenheit durch Katechisation das Nöthige beizubringen und badurch Religion und Cultus im Stillen aufrecht zu erhalten.

Sier aber tritt nun eine Hauptbetrachtung hervor, daß schon in der alten byzantinischen Bersassung der Patriarch nicht allein von religiosen Männern, von Briestern und Mönchen umgeben gewesen, sondern daß er auch einen Kreis, einen Hofstaat von Weltgeiftlichen um sich versammelt gesehen, welche mit ihren Familien — benn verheirathet war ja der Priester, um so mehr der ihm verwandte Laie — von undenklichen Zeiten her einen wahren Abel bildeten und in strenger Hosordnung eine Stusenreihe von Amts- und Würdestellen einnahmen, deren griechischerweise zusammengesehte vielsplbige Titel unsern Ohren gar wunderlich klingen müssen.

Dieser Kaste, wie man sie wohl nennen dars, 10 lagen die wichtigsten Geschäfte und also der größte Einsluß in Händen. Die Besitzthümer aller Klöster, die Aufsicht darüber so wie über deren Haushalt war ihnen übergeben; ferner bildeten sie um den Patriarschen in allen bürgerlichen und weltlichen Dingen ein 15 Gericht, wo Beschlüsse gesaßt und von wo sie außegesührt wurden. Dagegen sehlte es ihnen auch nicht an Pfründen und Einkünsten, die ihnen auf Klöster und sonstige geistliche Besitzungen, sogar auf Inseln des Archipels angewiesen waren.

Dieses große und bedeutende Geschlecht mochte nun viel von seinem Rang und eigenem Besitz bei dem Untergange des griechischen Reiches verloren haben; aber was von Personen und Kräften übrig blieb, versammelte sich augenblicklich um den Patriarchen 25 als um seinen angebornen Mittelpunct. Und da man diesen gar bald an's Ende der Stadt, in eine geringe unansehnliche Kirche verwies, two er sich aber

boch gleich eine Wohnung anbaute, versammelten sie sich um ihn und nahmen das Quartier ein, welches vom nahe gelegenen Thore den Zunamen vom Fanal erhielt, wo sie sich ansangs gegen ihre frühern Zu= 5 stände gedrückt und kümmerlich genug mögen beholsen haben.

Aber unthätig nicht. Denn die wichtigen Brivilegien, welche dem Batrigreben vergonnt waren, ichloffen ja auch fie mit ein und forberten, wenn auch in großer 10 Befchränkung, noch ernstlicher als bormals ihre Thätigfeit, welche, durch länger als zwei Jahrhunderte fort= gefett, ihnen endlich einen höchft bedeutenden Ginflug verschaffte, den Ginfluß, den der Beiftreiche, Dentende, Unterrichtete, Umfichtige, Rührige über denjenigen er-15 langen muß, der bon allen diesen Gigenschaften feine befitt und von bergleichen Wirtfamteiten teine fich ju eigen gemacht bat. Ihnen mußte feit bem erften Augenblicke des großen Unglücks und dem erften Gnadenblick einer dem thrannischen Überwinder ab-20 genöthigten Gunft alles bringend obliegen, was zur Erhaltung der gangen nationellen Corporation nur irgend beitragen tonnte. Sie, als die Finangmanner bes hohen Batriarchenftuhles, laffen fich abgefondert von ihm nicht benten, und fie, die in der Gangheit 25 eines großen Wohlbehagens zu einander gehörten, werden fich gewiß in dem Moment der Berftudelung befto eifriger aufgefucht und zu ergänzen getrachtet haben.

Wenn nun die hohe Geiftlichkeit als Abkömmlinge der letzten Literatoren und Sophisten des Heidensthums alle Ursache und Gelegenheit hatten, die alte Sprache und einiges Wissenschaftliche bei sich zu ershalten und auszubilden, so werden diese Laien gewiß micht zurückgeblieben sein, auch neben weltlichem Treisben und Sorgen auf das, was von Unterricht und irgend noch möglich war, mitzuwirken gesucht und sich selbst, um einer solchen Oberaufsicht werth zu sein, in solchen Kenntnissen ausgebildet haben, welche sie von andern zu fordern hatten, wobei ihnen ihre Berstnüpfung mit dem Leben noch von einer andern Seite zu statten kam.

Die hohe Geiftlichkeit hielt fest an der Würde der altgriechischen, durch Schrift überlieferten Sprache, 13 und um so sester, als sie ihre Würde gegen die betrießsame Menge verwahren mußte, die seit geraumer Zeit, besonders aber seit dem abendländischen Einsluß unter den Kreuzsahrern, Benetianern und Genuesen sich den stammelnden Kinderdialekt der abendländischen Spra= 20 chen und statt herrlicher geistreicher Formung und Beugung nur Partikeln und Auxiliarien gleichsam stotternd hatte gefallen lassen. Sehen wir doch den Purismus, der eine durch Mengsal entstellte Sprache wieder herzustellen bemüht ist, so streng und zudring= 25 lich versahren, wie sollten diesenigen, welche ein reines Allt-Herkömmliches zu bewachen haben, nicht auch das Gleiche zu üben berechtigt sein?

Die mit äußerlichen Dingen, mit Benuhung von Gütern beschäftigten Weltgeistlichen waren dagegen genöthigt, sich mit dem Bolke abzugeben, sie mußten seine Sprache sprechen, wenn sie bessern Unterricht vers breiten wollten, das Organ keineswegs verschmähen, wodurch ein solcher Zweck zuleht allein zu erreichen war. Denke man serner die Ausdehnung eines nach und nach sich verbreitenden Schulunterrichts, den sie von dem Hauptsihe aus zu beleben hatten, eine Wirtsamkeit, die über den Archivel bis zum Berg Athos, nach Larissa und Thessalien hinreichte, so wird man solgern, daß sie, überall mit allen Nationen zusammentressend, in fremden Sprachen sich zu üben, an fremden Eigensheiten, Politik und Interesse Theil zu nehmen hatten.

Der Geschichtskundige wird diesem stillen, gewissermaßen geheimen Gang durch zwei Jahrhunderte zu folgen twissen, um nicht für ein Wunder zu halten, daß dieses niedergebengte Geschlecht, diese von einem abgelegenen Quartier benamseten Fanarioten zu 20 Ansange des achtzehnten Jahrhunderts, auf einmal vom Hose höchlich begünstigt, an den ersten Stellen des Reichs, als Dolmetscher der Pforte, ja als Fürsten der Moldau und Walachei hervortreten.

Hier nun glauben wir unserer Einleitung nach 25 oben ausgesprochener Absicht genug gethan zu haben und bürfen wohl bem Lefer auf Seite 25 deuten, wo er die drei Epochen der neugriechischen Literatur angezeigt und sodann ausgeführt zu sinden hat. Die erfte, von 1700 — 1750, bezeichnet sogleich entschiedenere Schritte zu einer freieren Bilbung. Der Einfluß jener bebeutenben Männer verbesserte das Geschick der Nation in hohem Grad. Unter solchem Schut und Leitung fing ein frisches Licht sich an zu sverbreiten, und man suchte besonders das Altgriechische gründlich und reiner zu studiren.

Die zweite Periode, von 1750—1800, zeichnet sich besonders aus durch Einführung europäischer wissenschaftlicher Kenntnisse. Man übersehte eine Menge 10 fremder Werke, der Wissenschaft, der Geschichte, der Philosophie angehörig; die Schulen vervielfältigten sich, mehrere derselben verwandelten sich in Lyceen und Universitäten. Eine große Anzahl Griechen hatten in Europa studirt, kamen in ihr Vaterland zurück und 13 übernahmen willig das ehrenvolle Geschäft öffentlichen Unterrichts; daher denn dieser Zeitraum als den Wissenschungschaften gewidmet erscheint.

Die britte Epoche, batirt vom Anfang des Jahrhunderts, ist ganz modern; der öffentliche Unterricht 20 gewann eine philosophische Richtung, besonders aber studirte man die Sprache, die überlieserte sowohl als die lebendige, methodischer und gründlicher. Borzügliche Männer, ihr Baterland wieder aufzurichten gesinnt, brachten freiere Begriffe in die Unterweisung, 25 und das Lesen der alten Schriftsteller gab Gelegenheit, große und erhabene Gedanken in der Jugend zu erregen; auf die Sprachbildung wirkte der Einsluß Corah's vorzüglich, und alles war bemüht, die Ration eines Blates unter ben civilifirten Europa's würdig zu machen.

Bar mannichfaltige Betrachtungen werben fich bem 5 Lefenden dabei aufdrängen, und wir behalten uns vor, auch die unfrigen mitzutheilen, wenn wir erleben, daß die Beften der Griechen fich nun um ihre neue Leuchte, um den edeln Gouverneur versammeln, daß die Unterrichteten, Weisen und Rlugen mit Rath, die 10 Tapfern mit That, besonders aber die Beiftlichen mit rein = menichlich = apostolischem Ginfluß in feine Plane, in feine Überzeugungen eingreifen und als Fanarioten im hoheren Sinne nach dem Wuniche ber gangen Chriftenheit fich erweisen und betragen mögen.

[V.]

# Leutothea

bon .

Dr. Rarl Jten. Leipzig 1827. 2 Banbe.

Dieses Werk wird einem jeden, der sich mit den 5 hellenischen Angelegenheiten näher beschäftigt, willstommen und brauchbar sein. Aus dem Reugriechischen übersetzte Briese über die Zeitereignisse bilden einen gehaltreichen Text, der durch Beilagen, begleitet mit Anmerkungen, umständlich ausgelegt wird. Man 10 kann daher dieses Werk als Compendium, Commentar und Sammlung von Collectaneen betrachten, woran man sich vielseitig unterrichten wird.

Der meiste Stoff ist aus französischen und englischen Werken zusammengetragen, ein Berzeichniß neu- 13 griechischer Schriftsteller der letzen Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts hinzugefügt und das Ganze durch den Versuch eines Personen-, Sachen- und Wörterverzeichnisses zugänglicher gemacht.

Aus dem Gesagten erhellt nun schon, daß man diese so sämmtlichen Materialien mit Borsicht und Kritik zu brauchen habe, indem sie uns von den Händen eines erklärten Philhellenen dargeboten sind, dem man nicht zumuthen kann, seinen Lieblingen irgend wehe zu thun.

## [VI.]

# Mengriechische Volkslieder, herausgegeben von Rind.

Grimma 1827.

Ein Borwort behandelt Eigenheiten und Prosodie bes Neugriechischen. Hierauf werden vierundzwanzig mehr oder weniger moderne Lieder mitgetheilt, denen sodann Anmerkungen und Worterklärungen in alphabetischer Ordnung solgen.

Gin sehr willkommenes brauchbares Büchlein, wo
10 durch wir abermals einen Borschritt in den Kenntnissen der Verdienste neugriechischer Nationalpoesie
thun. Denn freilich werden wir nach und nach immer
mehr zu sichten haben, was denn eigentlich an diesen
Gedichten das Schätzenswerthe sei. Keine Nation hat

15 noch zu keiner Zeit das Vorrecht erhalten, nur gute
und grundwürdige Poesien hervorzubringen. Und so
möchte denn auch mancher dieser Gesänge einen patriotisch-historischen Werth haben, ohne wegen des poetischen hervorgezogen zu werden.

3d bersuche nun, ob mir gelingen möchte, zu ben in gegenwärtiger Zeitschrift (IV. 1. 54) übersetten

zwölf Liedern noch mehrere bon gleichem Werth hinzuzuthun, das aber darf ich jett schon aussprechen: daß mir neuerlich keins vor die Seele getreten, das sich an dichterischem Werth dem Charon vergleichen könnte.

Schließlich nur noch Eines zu erwähnen: die Einleitungsformel durch verkündende oder theilnehmende Bögel wiederholt sich dis zur Monotonie und zuletzt ohne Wirkung; denn ganz anders ist es mit jenem Falle beschaffen, wo der Adler das Haupt eines Kleph- 10 ten davongetragen hat und mit demselben, eh' er es aufspeis't, eine Unterhaltung beginnt. Auch haben die einzelnen Gesechte viel zu wenig Unterscheidendes in den Vorfällen, um der Einbildungskraft wirkliche Gestalten und Thaten vorsühren zu können.

### [VII.]

Dainos oder litthauische Volkslieder, herausgegeben von E. J. Rhefa. Königsberg 1825.

Auch diese Sammlung darf einer Bibliothek, die 5 sich mit der Nationalpoesie beschäftigt, nicht sehlen. Die Übersetzung so wie die beigesügten Anmerkungen und Betrachtungen sind schähdar, nur wäre dem Ganzen ein weit größerer Werth verlichen, wenn die Lieber nach ihrer innern Berwandtschaft wären ausgestellt worden: vom Spinnermädchen und Webermädchen durch Natürliches und Phantastisches bis zu Krieg und Kriegsgeschrei. Wie sie jetzt unter einander stehen, zerstreuen sie Gesühl und Einbildungskraft und zersstren zuletzt beide, weil Sensationen aller Art sich doch 12 am Ende nach einer gewissen Einheit zurücksehen.

Als merkwürdig würde man sobann gesunden haben, daß der eigentliche Lebensbeginn, das Verhältniß der Eltern zu den Kindern, hier ganz und gar sehle und kaum eine Spur zu entdecken sei, daß man iemals darauf sittlich und dichterisch aufgemerkt. Die Mädchen, sogleich wie sie erscheinen, wollen heirathen, die Knaben zu Pferde steigen.

## [VIII.]

3. F. Caftelli's Gedichte in niederöfterreichischer Mundart.

Diese Sammlung, uns erst angekündigt, ist nach und neben dem Borstehenden willkommen. Es sind grammatische Andeutungen und ein Idiotikon zugleich sversprochen, wodurch sie sich desto schneller den verswandten und geschätzten anschließen werden.

## [IX.]

## Altböhmische Bedichte.

Wir haben davon schon einiges zur Sprache gebracht, hoffen aber nächstens deßhalb Weiteres vermelden zu können, da uns die Monatsschrift der 5 Gesellschaft des vaterländischen Museums neben so vielen andern Belehrungen auch hierüber nähere Kenntniß verleiht und zusagt. Bum nähern Verständniß des Gedichts: Dem Könige die Muse, gewidmet dem 28. August 1827.

Vorgemelbetes, durch bildende Kunft zeitgemäß errichtetes Denkmal veranlaßt uns, jenes poetisch ge- s wagten Gedächtnißbildes zu gedenken, womit wir den Anfang unseres Heftes schmücken dursten, wie es Ihro Königlichen Majestät in Bahern festlichem Aufenthalt in Weimar bescheidentlich gewidmet worden.

Wenn die Muse sich in ihren Darstellungen lato- 10 nisch auszudrücken hatte, so ist es gewiß nicht unangenehm, ja es wird gesordert, das dort Angedeutete mit einiger Aussührlichseit nunmehr erläutert zu sinden. Denn jenes Gedicht, das durchaus sich auf Zustände, Umstände und Gelegenheiten bezieht, ver- 15 langt nothwendig Bemerkungen, damit es auch jedem Lesenden eben so deutlich sei als den Personen, für die es gedichtet und niedergeschrieben worden.

#### Brüdenau.

Ihro Königliche Hoheit der Großherzog von Wei- 20 mar, vieljähriger vertrauter Freund Ihro Majestät Maximilians König von Bahern, hatten nach Söchstebessen Hintritte nichts Angelegeners, als mit dem ershabenen Königlichen Sohn und Nachsolger so schöne Verhältnisse sortzusehen und zu erneuern. Als nuns König Ludwig in dem so lieblichen und durch kronprinzliche Fürsorge ausgestatteten Brückenau sich im Sommer 1826 besand, eilte der Großherzog dahin, um in den anmuthigen Gegenden, welche jenes Gebicht schildert und an die so manche Erinnerung froher Vorzeit sich knüpste, einer freiern und gemüthlichen Zusammenkunst zu genießen.

## Wilhelmsthal.

Da nun dieser Besuch von Wilhelmsthal aus, einem nahe bei Eisenach gelegenen großherzoglichen Eustort, nachbarlich unternommen ward, so durfte man der Hoffnung leben, daß in diesen romantischen Berggründen, deren Schilderung der Dichter gleichfalls wagt und wo auch die Frau Großherzogin ihren Sommerausenthalt zu nehmen pflegt, ein nachbarlicher Besuch von Ihro Majestät dem Könige würde veranslaßt und erleichtert werden.

Durch verschiedene Umstände gehindert, unterblieb jedoch der gewöhnliche Sommeraufenthalt der Weimarischen Herrschaften im Jahr 1827, worauf denn der
<sup>25</sup> König deßhalb einen weitern Weg zu unternehmen
sich nicht abhalten ließ und, Wilhelmsthal vorbei=
gehend,

#### Wartburg

befuchte, sich bort unerkannt dem Zudringen bedeutenber alterthümlicher Betrachtungen hingab, fodann aber dem eigentlichen Ziel ungefäumt entgegen eilte, seine erlauchten Wirthe in

#### Meimar

zu begrüßen. Hier traf der erhabene, überall theilnehmende Fürst gerade zu einem Fest ein, welches
die dortigen Bewohner einem altbewährten Mitbürger
freundlich veranstaltet hatten. Er verherrlichte dasselbe 10
durch seine aufmerkende Gegenwart und krönte die
schönen Gaben, welche dem Geseierten an diesem Tage
beschert wurden, auf das herrlichste. Nach allen
Seiten umsichtig, am Vergangenen wie am Gegenwärtigen theilnehmend, unterhielt er sich vielsach über 13
Weimars jüngste Vorzeit, und so konnte es nicht sehlen,
daß auch der

## Diefurtifchen

Räume und der hohen Fürstin gedacht wurde, die da in der Mitte freundlichster Naturumgebung zu= 20 gleich geist= und kunstreiche Unterhaltungen um sich her anzuregen und zu beleben gewußt hatte.

Gin innigftes Unliegen aber war es ihm,

## Schillers Wohnung

zu betreten. Hier, von der bürgerlich umfangenden 25 Enge gerührt, hörte man ihn betheuern: es sei zweifach bewundernswerth, wie Schiller in so eingeschlossenen Käumen so großartig freie Schöpfungen habe herborrusen können; er würde diesen trefflichen Mann, hätt' er ihn noch am Leben gesunden, sogleich nach Kom in die Villa di Malta versetzt und ihm zur pflicht gemacht haben, das so herrlich angesangene Drama die Malteser in den classischen Käumen auszusühren und Koms Geschichte unter Roms Ruinen zu schreiben.

#### Sobann in

10

#### Belvedere,

theilnehmend an der glücklichen, großen Borbildern nachlebenden häuslichkeit der Erbgroßherzoglichen Familie, widmete der König auch dem anspruchlosen Stillleben einer seltenen und mannichfaltigen Pflanzen-15 welt Neigung und Ausmerksamkeit. Auf der Rückkehr umschwebten ihn tausenbfältige Erinnerungen in dem

## Part

bei Weimar, und es schien keine Anmaßung, wenn die dort einheimische Muse vor ihn zu treten und die bedeutenden Augenblicke dieser seltensten aller Erscheisnungen sestzuhalten und ihm ehrerbietigst zu widmen trachtete. War sie doch selbst in jedem Bewußtsein würdigen Besitzens der Vergangenheit und Gegenwart durch so erhabene Theilnahme erfrischt und bestätigt, 25 ja zu begeistertem Blicke in die Zukunst aufgeregt worden!

## Histoire de la vie et des ouvrages de Molière par J. Taschereau.

Paris 1828.

Genanntes Werk verdient von allen wahren Lites raturfreunden aufmerksam gelesen zu werden, indem es uns näher an die Eigenschaften und Eigenheiten eines vorzüglichen Mannes heranführt. Seinen entsichiedenen Freunden wird es auch willkommen sein, ob sie gleich desselben, um ihn hoch zu schähen, kaum 10 bedürsten, da er sich dem ausmerksamen Beobachter in seinen Werken genugsam offenbart.

Ernstlich beschaue man den Misanthrop und frage sich, ob jemals ein Dichter sein Inneres vollkommener und liebenswürdiger dargestellt habe. Wir 15
möchten gern Inhalt und Behandlung dieses Stücks
tragisch nennen; einen solchen Gindruck hat es
wenigstens jederzeit bei uns zurückgelassen, weil dasjenige vor Blick und Geist gebracht wird, was uns
oft selbst zur Berzweislung bringt und wie ihn aus 20
der Welt jagen möchte.

Hier stellt sich der reine Mensch dar, welcher bei gewonnener großer Bildung doch natürlich geblieben ist und wie mit sich, so auch mit andern nur gar zu gern wahr und gründlich sein möchte; wir sehen ihn aber im Conflict mit der socialen Welt, in der man ohne Verstellung und Flachheit nicht umhergehen kann.

Gegen einen solchen ist Timon ein bloß komisches Sujet, und ich wünschte wohl, daß ein geistreicher 10 Dichter einen solchen Phantasten darstellte, der sich immersort an der Welt betrügt und es ihr höchlich übel nimmt, als ob sie ihn betrogen hätte.

## Richelieu ou la journée des dupes, comédie historique par Lemercier.

Genanntes Stück war schon 1804 bei dem ersten französischen Theater angenommen, seine Erscheinung aber bis gegenwärtig verhindert, da es denn im Druck shervortritt und gar wohl verdient, daß wir uns mit ihm beschäftigen.

Es ist wohl keine Frage, daß uns bei demselben der Tartuffe einfallen müsse, der sich aber zu Richelieu verhält wie die Wurzel zum Cubus. Letzerr ist ein 10 potenzirter Tartusse; bloß in diesem Sinne darf man eine Bergleichung wagen, und wir unternehmen es, wär' es auch nur, einiges Nüyliches beiläusig zu sagen.

Der Tartuffe bes Moliere erregt Haß, es ist ein verbrecherischer Mensch, der Frömmigkeit und Sitte 15 heuchelt, um eine bürgerliche Familie in jedem Sinn zu Grunde zu richten; deßhalb uns denn auch der polizeiliche Ausgang willkommen erscheinet. Bemerke man, wie und warum in den neuesten Zeiten eben dieses Stück hervorgerufen und hervorgehoben ward. Des geschah, weil man es zum Nachtheil einer Classe Menschen beuten konnte, die, im Stillen wirksam, dem Staatshaushalt schädlich zu werden drohte. Sehe man

genau hin, so wird man finden, daß keineswegs das genial-afthetische Berdienst aufgefaßt und beifällig aufgenommen wurde, es war eine gehässige Gegenswirkung, Parteien regten sich gegen einander, die eine wollte schaden, die andere sich becken; es war der immer lebendige Stoff, der, durch künstlerischsklung Behandlung wirksam, ganz eigentlich vorwaltete.

Bang anders mit Richelieu. Diefer hat feine bofen Absichten, die feine ift vielmehr höchft löblich; er re-10 giert, er will am Regiment bleiben, weil er einfieht. daß unter allen Mitlebenden niemand es zu führen im Stande fei. Durch ihn wird niemand befchäbigt, der Rönig findet fich gesichert gegen außere und innere Reinde: freilich ift beides nicht immer mit gelinden 15 allgefälligen Mitteln zu bewirken. Die auswärtigen Bezüge werden lakonifch, doch hinreichend angedeutet; die innern Familienverhältniffe find es, die, auf einer fo hoben Region mit Beiterkeit behandelt, uns in einem fortwährenden genugiamen Lächeln erhalten, welches 20 vielleicht nie in ein Lachen, wohl aber oft in einen entschiedenen Beifall ausbricht. Der Ronig bedarf eines folden Rathgebers, er fühlt es, er folgt ihm; nur daß er durch die fortstürmenden schwankenden Wogen ber Leidenschaften, Belleitäten und Intriguen 25 seiner Umgebungen augenblicklich irre gemacht, unsicher und verlegen wird.

Die wider den Cardinal Berschwornen sind durchaus von der Art, daß der Leser kein Zutrauen zu Bocches Werte. 41. Bd. 2. Abth. ihnen faßt; er würde auf keine Weise ihre Partei ergreisen, wie er doch sonst wohl in Schauspielen dieser Art auf der Seite der Unzufriedenen zu sein beliebt; vielmehr pflichtet er immer dem Cardinal bei, an dem er sich nicht geirrt hat, denn das Stück endigt völlig s befriedigend: die Zügel des Regiments bleiben in den Händen, die sie bisher glücklich geführt, der König ist seiner hohen Würde sicher, und selbst die Übrigen, die man hier als lächerlich hintergangene Aprilsnarren (dupes) bezeichnet, könnten sehr zufrieden sein, wenn 10 sie einzusehen verstünden, daß, wär' ihr Plan gelungen, sie sich in dem Augenblick unter einander entzweit und durch unbezwingliche Leidenschaft, Unzulänglichkeit, Selbstsücht und Leichtsun sied und zugleich das Königthum zu Grunde gerichtet hätten.

Und so steht zu erwarten, jeder Gebildete, den die Literatur überhaupt und besonders die französische interessirt, werde sich an den Charakteren und dem Wechselwirken derselben, an dem musterhaften Gange des Stücks, an dem durchwaltenden Interesse, selbst 20 in den Austritten, die zur Einleitung dienen, und end-lich an den aus dem Ganzen sich hervorhebenden Hauptscenen wahrhaft ergöhen. Zu bedauern möchte nur sein, daß dieses Stück nicht leicht auf das Theater gelangen kann. An Orten, wo man es versteht, wird es 25 versänglich erscheinen, und wo man es nicht versteht, wird das eigentliche, wahre, gründliche Interesse erzmangeln.

### Faust.

tragédie de Monsieur de Goethe, traduite en français par Monsieur Stapfer, ornée de XVII dessins par Monsieur Delacroix.

Wenn ich die frangöfische Übersetung meines Fauft in einer Brachtausgabe bor mir liegen febe, fo werd' ich erinnert an jene Zeit, wo diefes Wert ersonnen. berfaßt und mit gang eignen Befühlen niedergeschrieben worden. Den Beifall, ben es nah und fern gefunden 10 und der fich nunmehr auch in typographischer Bollenbung ausweif't, mag es wohl der feltenen Gigenfchaft fculdig fein, daß es für immer die Entwickelungs= periode eines Menschengeistes festhält, ber bon allem, mas die Menschheit beinigt, auch gequält, von allem. 15 was fie beunruhigt, auch ergriffen, in dem, was fie verabscheut, gleichfalls befangen und durch bas, was fie wünscht, auch befeligt worben. Sehr entfernt find folche Buftande gegenwärtig von dem Dichter, auch die Welt hat gewiffermaßen gang andere Rampfe gu 20 befteben; indeffen bleibt doch meiftens der Menfchen= zustand in Freud' und Leid fich gleich, und der Lett= geborne wird immer noch Urfache finden, fich nach demjenigen umzusehen, was vor ihm genossen und ge-Litten worden, um sich einigermaßen in das zu schicken, was auch ihm bereitet wird.

Ist nun jenes Gedicht seiner Natur nach in einem düstern Element empfangen, spielt es auf einem zwar smannichfaltigen, jedoch bänglichen Schauplah, so nimmt es sich in der französsischen, alles erheiternden, der Betrachtung, dem Berstande entgegenkommenden Sprache schon um vieles klarer und absichtlicher aus. Seh' ich nun gar ein Foliosormat, Papier, Lettern, Druck, we Ginband, alles ohne Ausnahme bis zum Bollkommenen gesteigert, so verschwindet mir beinahe der Eindruck, den das Werk sonst auch alsdann noch auf mich ausübte, wenn ich es nach geraumer Zeit wieder einemal vor mich nahm, um mich von dessen Ausein und wergewissern.

Dabei ift aber Eins besonders merkwürdig, daß ein bildender Künstler sich mit dieser Production in ihrem ersten Sinne dergestalt befreundet, daß er alles ursprünglich Düstere in ihr eben so aufgefaßt und weinen unruhig strebenden Helden mit gleicher Unruhe des Griffels begleitet hat.

Hent, der jedoch, wie es uns Alteren von Jüngeren öfters zu geschehen pflegt, den Pariser Kunstfreunden 25 und Kennern viel zu schaffen macht, weil sie weder seine Verdienste läugnen, noch einer gewifsen wilden Behandlungsart mit Beifall begegnen können, Herr

Delacroix scheint hier in einem wunderlichen Erzeugniß zwischen Himmel und Erde, Möglichem und Unmöglichem, Rohstem und Zartestem, und zwischen
welchen Gegensähen noch weiter Phantasie ihr verwegnes Spiel treiben mag, sich heimathlich gefühlt
und wie in dem Seinigen ergangen zu haben. Dadurch wird denn jener Prachtglanz wieder gedämpst,
der Geist vom klaren Buchstaben in eine düstere Welt
geführt und die uralte Empfindung einer mährchenhasten Erzählung wieder aufgeregt. Ein Weiteres getrauen wir uns nicht zu sagen, einem jeden Beschauer
dieses bedeutenden Werks mehr oder weniger den
unstrigen analoge Empfindungen zutrauend und gleiche
Bestiedigung wünschend.

## Élisabeth de France, tragédie par Alexandre Soumet.

(Globe, Tome VI. Nr. 55.)

Bei Gelegenheit biefes bem Schillerischen Don Carlos nachgebildeten Stückes sprechen sich bie Ber- 5 fasser bes Globe folgendermaßen zu Gunften ber Werke unsres verewigten Freundes unbewunden aus:

"Dieser große Dichter idealisitt mehr als ein ansberer seinen Gegenstand. Ganz reslectirendes Genie, Ihrischem Träumen hingegeben, erfaßt er irgend eine 10 Idee liebevoll; lange betet er sie an in der Abstraction und bildet sie langsam nach und nach als symbolische Person aus, dann auf einmal mit entstammter Ginzbildungstrast bemächtigt er sich der Geschichte und wirst den Typus hinein, den er ersonnen hat. Gine 15 Epoche, ein Greigniß, ein Mensch wird wie durch Zauberei der Ausdruck seines geliebten Gedankens; wirkliche geschichtsgemäße Thaten, Charaktere, Gesühle, Leidenschaften und Vorurtheile jener Zeiten, alles modelt sich nach dem Bilde, das er im Grund seines 20

Herzens trägt, alles bildet sich um, indem es von da zurückstrahlt."

Der Raum unfrer Blätter mahnt uns abzubrechen. Jede Zeitschrift, die hier fortfährt, das schöne Zeugsniß, das ein Ausländer dem würdigen Freunde gibt, durch übersetzung unfrer Nation mitzutheilen, versbient sich gewiß den reinsten Dank.

## Perkins Warbeck, drame historique par Monsieur Fontan.

(Globe, Tome VI. Nr. 57.)

Auch hier wird unseres Schillers, seines projectirten Warbeck, seines begonnenen Demetrius in sallen Ehren gedacht und bei Bergleichung ihm durch aus der Borrang gegeben. Die Deutschen, welche sich so lange beklagten, man nehme keine Notiz von ihnen, werden sich auch allmählich bequemen, den Westländern geneigter zu sein.

Dieselbige Zeitschrift (Tome VI. Nr. 58), nach Erwähnung einiger Übersehungen und Nachahmungen von unserem Wilhelm Tell, schließt mit folgenden Worten: Viennent maintenant les autres imitateurs: il y a encore dans la pièce de Schiller matière à 15 plusieurs succès. Idées sur la philosophie de l'histoire de l'humanité par Herder, traduites par Quinet.

Paris. 1828.

Die Einleitung, welche der Übersetzer seiner Arbeit vorausgehen läßt, empfehlen wir gleichfalls denjenigen, die Tag vor Tag das Publicum mit Fremdem und Einheimischem bekannt zu machen verpslichtet sind; uns hat sie sowohl als die Übersetzung selbst zu schönen detrachtungen Anlaß gegeben. Wir sagen nur so viel: Ein vor funszig Jahren in Deutschland entsprungenes Werk, welches unglaublich auf die Bildung der Nation eingewirkt hat und nun, da es seine Schuldigkeit gethan, so gut wie vergessen ist, wird jetzt würdig gewähet, auch auf eine in gewissem Sinn schon so hoch gebildete Nation gleichfalls zu wirken und in ihrer nach höherer Kenntniß strebenden Masse den menschelichsten Einfluß auszuüben.

#### Wallenstein.

From the German of Frederick Schiller.

Edinburgh 1827.

Wenn ich oben, Seite 271, auf das Gefühl hinbeutete, welches Übersehungen unfrer dichterischen Ar- s beiten jederzeit erregen müssen, so wird man mir gern zugestehen, daß ich bei einer Übersehung Wallensteins eine beinahe noch lebhaftere Empfindung in mir hervorgebracht fühle.

Während der Arbeit an dieser höchst bedeutenden 10 Trilogie kam ich dem Verfasser nicht von der Seite. Er hatte die Gabe, über das, was er vorhatte, ja so eben arbeitete, sich mit Freunden besprechen zu können. Ein wunderbares Nachgeben und Verharren lag in der Natur seines ewig restectirenden Geistes, störte 15 seine Production keineswegs, sondern regelte sie und gab ihr Gestalt, wie aus unsrer durch zehn Jahre gestührten Correspondenz nächstens zu ersehen sein wird.

Bracht' ich nun nach seiner Bollendung dieses dreifache Werk gemeinschaftlich mit meinem Freunde 20 auf das Theater, erduldete ich die Unbilden aller Proben, die Mühseligkeiten der ganzen Technik, den Berbruß, daß denn boch zulett nicht alles gehörig zur Erscheinung gelangte, wohnte ich so mancher Borstellung in kritischsedizigirendem Sinne bei, klangen zulett die herrlichen Worte in des Schauspielers indis viduellem, nicht immer rein correspondirendem Sprachton mir vor die Ohren, wußt' ich das Gedicht außewendig, so wird man mir verzeihen, wenn ich sage, daß es mir zulett ganz trivial und bedeutungslos ward, so daß ich es in vielen Jahren weder wieder sehen noch lesen mochte.

Nun aber trat es mir auf einmal in der Sprache Shakespeare's entgegen, die große Analogie zweier vorzüglicher Dichterseelen ging mir lebhaft auf; es war das erste Frische wieder, dasselbe in einem andern 15 und so neu, daß es mich wieder mit seiner völligen Kraft ergriff und die innerlichste Kührung hervorbrachte. Die Borrede ist höchst bedeutend, indem ein ticses Studium der Schiller'schen Werke daraus hervorgeht. Von dem Lager, das er nicht zu übersehen worgeht. Von dem Lager, das er nicht zu übersehen aber überseht er, und wir vernehmen ihn auf's neue in fremder Sprache eben so aufregend, wie er vor Jahren auf uns wirkte.

## [Edinburgh Reviews.]

Des Edinburgh Review, sobann der dortigen Foreign und Foreign Quarterly Reviews dürsen wir dießmal nur stücktig erwähnen.

Diefe Zeitschriften, wie fie fich nach und nach ein größeres Bublicum gewinnen, werden zu einer gehoff- 5 ten allgemeinen Weltliteratur auf das wirkfamfte beitragen; nur wiederholen wir, daß nicht die Rede fein könne, die Nationen follen überein denken, fondern fie follen nur einander gewahr werden, fich begreifen, und wenn fie sich wechselseitig nicht lieben mögen, fich 10 einander wenigstens dulden lernen. Wenn nun dießmal mehrere Gesellschaften, welche die britischen Inseln mit dem Ausland bekannt zu machen die Abficht haben, in fich felbft wirklich übereinstimmend erfunden werden, so erfahren wir Auslander badurch, wie man 15 bort gefinnt ift, wie man benkt und urtheilt. Im Gangen gefteben wir gern, baß fie bochft ernft, aufmerkfam, mit Fleiß, umfichtig und allgemein wohlwollend zu Werke geben; und für uns wird das Refultat fein, daß wir über unfre eigne kaum vergangene 20

Siteratur, die wir gewiffermaßen schon beseitigt haben, wiederum zu denken und neue Betrachtungen anzuftellen genöthigt werden. Bemerkenswerth ist besonbers die bedeutende Art, irgend einen namhasten Austor zum Grunde zu legen und das ganze Redier, worin derselbige wirkt, bei dieser Gelegenheit zu überschauen.

Bon Wilhelm Hoffmanns Werken ausgehend, sprechen sie von der Zulässigkeit des Übernatürlichen in ersonnenen Dichtungen: On the supernatural in fictitious compositions. Bei den poetischen Leistungen von Ernst Schulze kommt die Einwirtung Wielands durch Beispiel, die Theilnahme Bouterweks durch freundschaftlich belehrenden Umsigang zur Sprache. Ahasverus von Klingemann gibt Gelegenheit, das neuere deutsche Trauerspiel, sein Bestreben und Unternehmen darzustellen.

Bictor Cousins philosophische Fragmente geben Anlaß, ungünstig von der deutschen Philosophie 20 überhaupt zu sprechen und sich zuletzt für Jacobi's Gefühlslehre zu erklären. Briefe eines deutschen Reisenden veranlassen den Reserenten, auf die Seite derzenigen zu treten, welche Deutschland gern als eine große Einheit sehen möchten und als Mittelpunct derzesten uns Eine große Hauptstadt wünschen. Bei den Alsassinen des Herrn von Hammer, denen man alle Gerechtigkeit widersahren läßt, wird bemerkt, daß er denn doch zu sehr als Parteischriftseller auftrete und

den Widerwillen gegen die neusten geheimen Gesell= schaften in jene Zeiten hinübertrage.

Ein Auffat, der von einigen Schriften, welche Franz Horn angehören, ausgeht, beschäftigt sich, diese im Rücken lassend, gleichfalls auf eine höchst merk- 3 würdige Weise, die Labyrinthe deutscher Denkart und Kunst zu durchwandern und darzustellen. Werners Leben und Schriften scheinen sie mit dem billigsten Ernst behandelt zu haben, aber wir gestehen gern, daß uns der Wuth sehlte, jenen Complex von Vorzügen, 10 Verirrungen, Thorheiten, Talenten, Mißgriffen und Extravaganzen, Frömmlichkeiten und Verwegenheiten, an denen wir mehrere Jahre bei redlich=menschlicher Theilnahme bitterlich gelitten, nochmals historisch-kritisch gelassenen Schrittes zu verfolgen.

Aber die Handelsweise jener Kunstrichter fordert in vielsachem Sinne unsere Ausmerksamkeit. Bei mannichfaltigem Abweichen deuten doch die in den Hauptpuncten übereinstimmenden Urtheile auf eine wo nicht geschlossene Gesellschaft, doch auf eine An- 20 zahl in gleichem Sinn und auf gleiche Weise herangewachsener Zeitgenossen. Bewundernswürdig ist der redliche Fleiß, sind die sorgfältigen Bemühungen, die sie anwenden, sich in unsern verwickelten ästhetische literarischen Zuständen umzuschauen, sie von einem 25 höhern Standpuncte mit Gerechtigkeit und Billigkeit zu überblicken; daher wir denn noch öfters darauf zurückzukehren hoffen dürfen.

### L'Eco.

Giornale di Scienze, Lettere, Arti, Commercio e Teatri.

Milano.

Eine Zeitschrift, mit diesem Jahre begonnen, em-5 pfiehlt fich fogleich burch ihr Außeres, welches einen Beweis gibt, wie hoch man jenseits der Alpen das Publicum zu ehren wisse.

Wir haben die ersten siebenundvierzig Blätter vor uns und können den Mitarbeitern sowohl wie den 10 Redactoren das beste Zeugniß geben. Sie offenbaren durchaus einen reinen geistvoll-heiteren Freisinn, hinlängliche Übersicht fremder Literatur neusten Datums, überhaupt Umsicht von hohem Standpuncte, nirgends Zwang noch Zurückhaltung im Einzelnen, aber bei 15 ernstem Wollen Mäßigung im Ganzen.

Sie sind auf dem Alterthum und auf ihrer ältesten Literatur gegründet, sodann aber vernimmt man, was die Italiäner neuerlich unter sich verkehren, was sie dem Ausländer mittheilen möchten, was sie von uns mit besonderer Gunst angesehnen Deutschen und wie sie es brauchen können, wie sie sich gegen die Franzosen, die Engländer, die Spanier verhalten. Sie zeigen Klugheit genug dafür zu forgen, was das Publicum Tag vor Tag wissen möchte, zugleich aber auch Ausmerksamkeit für das höhere Wissenswerthe. Dieses Blatt, auf solche Weise fortgesetzt, wird auch dazu dienen, jene Nation in Begriffen und Sprache sweiter zu fördern und ihren ästhetischen Gesichtskreis zu erweitern.

Wer das Schwierige und Unerfreuliche der ältern italiänischen Prosa kennt, wird übrigens hier durch die leichte Heiterkeit des Vortrags sich überrascht 10 sinden und sich dabei erinnern, daß Mailand schon seit geraumer Zeit mit Florenz in sprachthümlichem Conslict liege. Dabei ist uns der Gedanke gekommen, diese Blätter den Lehrern der italiänischen Sprache im Auslande zur Benutzung bei'm Unterricht zu 15 empsehlen. Manches anderes Gutes, was sich bei diesem Unternehmen ahnen und hossen läßt, möge sich in der Folge bewähren.

# Ennomia

nnn

Dr. Rarl 3ten.

Drei Banbe. Grimma 1827.

Genanntes Buch schlagen wir gegenwärtig lieber auf als zur Epoche, da es uns zuerst dargeboten war. Wer mochte wohl in den Tagen der grimmigsten Anarchie an verdiente Personen denken, die der Nation von jeher Ehre machten, da man gerade diese untersvährt, versolgt und von aller Einwirkung ausgesschlossen wußte?

Jest, da ein edler, von den allerhöchsten Mächten begünstigter Gouverneur den Seeraub nach außen, den wucherlichen Raub nach innen zu vertilgen bemüht ist, 15 fängt man an, nach jenen Persönlichsteiten und Vershältnissen sich wieder zuversichtlich umzuschauen, Übergewicht und Einwirkung der Bessern unsern Wünschen und Hoffnungen gemäß endlich erwartend.

## Taufend und ein Tag.

Morgenländische Erzählungen, nach von der hagens Überfetung.

Sieben Banbe. Prenglau 1828.

Die Einbildungskraft in ihrer ausgedehnten Be- 3 weglichkeit scheint zwar kein Gesetz zu haben, vielmehr wie ein wacher Traum hin und her zu schwanken; aber, genau besehen, wird sie auf mannichsaltige Weise geregelt: durch Gefühl, durch sittliche Forderungen, durch Bedürfniß des Hörers, am glücklichsten aber 10 durch den Geschmack, wobei die Vernunst ihre edeln Gerechtsame leitend ausübt.

Schon an den funfzehn Bänden der Taufend und eine Racht findet sich eine große Abstusung des Inhalts, der Bewegung, des Bortrags und eben jener 18 geheimen Bedingungen, denen die Einbildungskraft im Stillen huldigt. Nun veranlaßt uns der Tausend und ein Tag, jene Betrachtungen durch andere Zeiten und Bölkerschaften fortzusetzen. Der Stoff scheint unerschöpslich, die Behandlung willkürlich. Indessen wist doch ein gewisser Kreis geschlossen, dessen Käume und Kennzeichen näher zu beleuchten den forschenden

Geift unterhält, während der müßige Hörer als Zeitvertreib das Überlieferte mehr oder weniger theilnehmend an sich vorübergehen läßt.

Wir wünschen auch dieser Sammlung eine zweite 3 Auflage und dürfen sie hoffen, da sie den ausländisichen Gehalt in gar gutem deutschem Stil vorträgt; und da würde es ganz besonders angenehm sein, wenn der Prenzlauer Berleger, dem Breslauer nacheisernd, mit Holzschnitten obgemeld'ter Art das Werk zu 10 schmüden die Ausmerksamkeit haben möchte.

# Alfred Nicolovius, Über Goethe. Erfter Theil. Leipzig 1828.

Wenn es gleich wunderlich scheinen möchte, daß ich ein mich so nahe angehendes Werk in diesem Bersolg berühre, so ergibt sich's doch im Lebensgange ganz snatürlich, da ich dasselbe von vorgelobtem Künstler höchst schein gebunden vor mir sehe.

Ist es mehr oder weniger bedenklich, an dassenige, was man gethan und geleistet, in späteren Jahren erinnert zu werden, so ist es wohl noch apprehensiver, wie man auf andere gewirkt und wie man von ihnen durch Rückwirkung gefördert, gestört und gehindert worden, gewissermaßen protocollirt zu sehen. Ein mir sehr werther, von der Natur wohl begabter, nah verwandter junger Mann hat das Interesse gehabt, wobgenanntes Buch zu sammeln, um dadurch in Wohlemeinung mit Herrn Varnhagen von Ense zu wetteisern. Ich gestehe aufrichtig, daß ich nur slüchtig hineinblicken durste; denn wer möchte gern Rechnungen früherer Jahre und die einzelnen Posten des credit wund debet wieder durchsehen, wenn man das summa

summarum längst gezogen, den Berlust verschmerzt und den Gewinn verzehrt hat? Möge es dem Herausgeber und allen wohlwollenden Lesern glücklich und nach Wunsch gelingen, aus diesem Conslict von Meinungen, diesem Widerstreit von Lob und Tadel zu eignem Nußen und Frommen sich irgend ein heilsames Resultat endlich zu gewinnen.

## Helena in Edinburgh, Paris und Moskau.

The Foreign Review. No. II. 1828. p. 430. Le Globe. Tome VI. No. 34. p. 209. Der Moskowijche Bote. Nr. 21. 1827. S. 79.

Hier strebt nun der Schotte, das Werk zu durchstringen; der Franzose, es zu verstehen; der Russe, sich es anzueignen. Und so hätten die Herren Carlyle, Umpère und Schewiress ganz ohne Beradredung die sämmtlichen Kategorien der möglichen Theilnahme an einem Kunsts oder Naturproduct vollständig durchs geführt. Das Weitere hierüber zu verhandeln, sei unsern wohlwollenden Freunden überlassen. Sie werben, das Ineinandergreisen jenes dreisachen, nie scharf zu trennenden Strebens bemerkend und bezeichnend, uns über die mannichsaltigsten ästhetischen Einwirs 12 kungen aufzuklären erwänsichte Gelegenheit davon hersnehmen.

Aus dem Nachlaß.

## Epochen gefelliger Bildung.

I.

In einer mehr ober weniger rohen Masse entstehen enge Kreise gebildeter Menschen; die Verhältsnisse nisse sind die intimsten; man vertraut nur dem Freunde, man singt nur der Geliebten, alles hat ein häusliches Familienansehn. Die Cirkel schließen sich ab nach außen und müssen es thun, weil sie in dem rohen Elemente ihre Existenz zu sichern haben. Sie halten daher auch mit Vorliebe auf die Muttersprache, man nennte mit Recht diese Epoche

die idyllische.

## II.

Die engen Kreise vermehren sich und dehnen sich 15 zugleich weiter aus, die innere Circulation wird lebhafter, den fremden Sprachen verweigert man die Einwirkung nicht, die Kreise bleiben abgesondert, aber nähern sich und lassen einander gewähren. Ich würde diese Epoche nennen

die fociale ober civifche.

#### III.

Endlich vermehren sich die Kreise und behnen sich von innen immer weiter aus, dergestalt, daß sie sich berühren und ein Berschmelzen vorbereiten. Sie begreisen, daß ihre Wünsche, ihre Absichten dieselben ssind, aber sie können die Scheidegränzen nicht aufelösen. Sie mag einstweilen heißen

die allgemeinere.

#### IV.

Daß sie aber universell werde, dazu gehört 10 Glück und Gunst, deren wir uns gegenwärtig rühmen können. Denn da wir jene Spochen seit vielen Jahren treulich durchgesördert, so gehört ein höherer Einsluß dazu, das zu bewirken was wir heute erleben: die Bereinigung aller gebildeter Kreise, die sich sonst nur 15 berührten, die Anerkennung Gines Zwecks, die überzeugung, wie nothwendig es sei, sich von den Zuständen des augenblicklichen Weltlauss im realen und idealen Sinne zu unterrichten. Alle fremde Literaturen sehen sich mit der einheimischen in's Gleiche, und wir volleiben im Weltumlause nicht zurück. Diese Darstellung möchte wohl den herzlichsten Dank und die reblichste Paneghrik den hohen Begünstigenden aussivrechen.

## Le Livre des Cent-et-un. Tome l. Paris. Ladvocat 1831.

Die Veranlassung dieses Werkes ist wie sein Gehalt jeder Ausmerksamkeit werth. Der eben genannte
wohldenkende Buchhändler, durchaus ein rechtlicher
Mann, fördert seit geraumer Zeit manches aufstrebendes Talent, deren manche nunmehr zu Auf und Auhm
gelangt sind. Durch Unglücksfälle wird er in den Zustand versetz, wo er augenblicklich unterzugehen beso fürchten muß, und nun vereinigen sich, dankbar für
sich, für andere, für das Ganze, eine bedeutende Anzahl vorzüglicher Schriftsteller, durch ein folgereiches
Werk ihn aufrecht zu erhalten.

Diesem Werke gedachte man zuerst einen andern zitel zu geben; es ward angekündigt als le diable boiteux à Paris und sollte, wie es jest durchgeführt wird, eine Sittenschilderung der Pariser Zustände, Eigenheiten, Verborgenheiten und Öffentlichkeiten entshalten. Bei näherem Überschauen und Würdern des sich anhäufenden Gehaltes fand man jedoch, daß man sich Unrecht thue, an ein früheres Werk zu erinnern, welches zu einer Zeit, die der gegenwärtigen an Inters

effe nicht gleich komme, erschienen sei, so viel Berbienftliches auch folches enthalten möge. Hiebon gibt uns der Berleger in der Borrede auf eine höchst einsache Beise, ein Mitarbeiter in dem ersten Aufsate höchst geistreiche Kenntniß.

#### T.

#### Asmodée

macht anschaulich den Unterschied von jenem Dachabdecker und von gegenwärtiger Behandlung eines höchst reichhaltigen Stoffes. Asmodée ist hier der 10 durch alle Jahrhunderte sich durchziehende Geist scharfer Beobachtung, Lieblos oder theilnehmend, vom Aristophanes herein durch alle Zeiten seine Maske nach den Forderungen der jedesmaligen Bölker und Individualitäten, die sich allein verhüllen, abändernd 15 und einrichtend.

In dem jehigen Paris wäre wenig geleistet, wenn man nur die Dächer abheben und in die obern Schlafztammern hinein blicken wollte. Unsern Mitarbeitern sind die Festfäle der Großen zugänglich wie die Wammergewölbe der Gesängnisse. Der zurückgezogenste Miethmann ist ihnen so werth als der begünstigte Dichter, der in einem erleuchteten Saal vor einer glänzenden Gesellschaft selbst in seinem höchsten Glanze zu erscheinen gedenkt. Sie sühren uns an Orte, die Wir kennen, über deren aussührlichere Kenntnis wir uns nun ersreuen. Sie lassen uns gealterte Personen

sehen, die wir vor so viel Jahren in glänzender wirksamer Jugend gekannt. Die mannichsaltigsten Denkweisen und Gefühlarten mittheilend, gewinnen sie uns
für Interessen, welche nicht die unfrigen sind.

5 Hieraus geht hervor, daß, je genauer man mit ben französischen und besonders mit den Pariser Ungelegenheiten bekannt ist, man desto größeren Antheil an diesem Werke nehmen wird. Deutsche Leser werden manches zurückweisen, obenhin behandeln und sich für 10 die bedeutenden, allgemein wichtigen, in die höchsten Bewegungen des Tags eingreisenden Aufsähe erklären und dadurch für manches anderes, welches ihnen nur Langeweile gemacht, sich entschädigt halten.

Ganz weistlich sind die verschiedensten Beiträge, 15 wie man Karten mischt, durch einander geschoben; in jedem Sinne geziemt es uns aber, die Verschiedenheiten zu sondern, jedes Einzelne zu schähen und bei dem ersten Theil eine Übersicht über die neun folgenden vorzubereiten. Nur weniges daher aus den achtzehn 20 Artikeln, aus denen der erste Band zusammengestellt ist.

### II.

Une maison du marais.

Das kümmerlichste Dasein meist älterer, anständi= ger, zurückgezogener Personen, ganz nah am Jammer, 25 und doch eine Art von Welt, eine gewisse geregelte Genügsamkeit bei grilligem Wesen der Ginzelnen; ein Beharren am Alten, häuslich Herkömmlichen; bei bringenden Borfällen Nachgiebigkeit oder Ausweichen. 3. B. die Hauswirthin überwirft sich mit der Milchlieferantin, das Mißverhältniß ist nicht herzustellen, sie darf nicht mehr herein. Ein alter pensionirter Canzleiverwandter, der von der alten Milchfrau nicht slassen will, geht alle Morgen, für sich und seine betagte Stocknachbarin die Milch zum Kaffee die Straße entlang in ziemlicher Entsernung bei der hertömmlichen Milchfrau persönlich zu holen.

#### III.

10

## Le bourgeois de Paris.

Hier schöpft man schon freieren Athem. Also ein rechtlicher tüchtiger Mann füllt ein behägliches honnettes Dasein vollfommen aus, indem er sich in täglicher gewohnter Beschräntung froh findet, ja sogar 15
unter fordernden Umständen sich nicht unschicklich erhebt und benimmt.

### IV.

Une fête aux environs de Paris.

Auch ein Parifer Bürger, weniger solid als der 20 vorige, nöthigt Frau, Freunde und Familie in ein fremdes ländliches Element. Aus völliger Unkenntniß auswärtiger Zuftände kommt er in mancherlei Ber-legenheiten, nichts aber macht ihn irre; planlos, über-eilt, eigensinnig, wird alles mißlich und ungenießbar 25 vor ihm her, aber es kümmert ihn nicht, wenn gehoffte Freuden versehlt werden. Bon drohenden Gesahren

hat er keinen Begriff, daher geht er kühn drauf los, compromittirt seine Gesellschaft auf's schlimmste; aber sogar zulet tüchtig durchgeprügelt, bleibt er immer der behagliche Bürger.

## V.

5

## La conciergerie.

Wir kehren in die engste Stadt zurück. Ein Jüngsling von sechzehn Jahren wird zufällig in einem Hause ergriffen, wo die Polizei eine Verschwörung
o ahnet. Höchst merkwürdig ist es, wie auf dem Einsgeführten sogleich die eigenthümlichen Charaktere der obern, mittlern und untern Angestellten gewaltsam lasten. Greulich ist der Zustand; desto erwünschter ein Funke Menschlichkeit, der wie ein Stern diese büstern Gewölbe, wenn auch nur schwach und schwanskend, erleuchtet.

#### VI.

## La morgue.

So werden die Gewölbe genannt, wo unter einem uralten Gebäude die unerkannten im Wasser oder sonst so Gesundenen zur Schau niedergelegt werden. Wie oft hat uns auch nur die Beschreibung und Erzählung von dieser traurigen Stätte getrübt und geängstigt; hier aber werden wir auf das anmuthigste wieder in's Leben zu gestührt. Zwei zu dieser Anstalt verpflichtete Männer leben oben drüber unter demselben Dache über diesen sich täglich erneuernden Greuelscenen: wir werden in

ihre Familien eingeführt und finden recht hübsche, wohleingerichtete, anständige Leute, bescheidene, aber wohlgearbeitete Mobilien, Ordnung und Zucht, ein Piano und bei dem einen Bewohner vier hübsche, wohlerzogene, heitere Töchter. Haben die mit Tagesfarben semahlten Zimmer uns erheitert, so begegnen wir unten gleich wieder dem größten Jammer. Gine Amme, auf der Post sahrend, schläft ein und läßt das ihr anvertraute Kind, das sie aus Wand bringen will, von ihrem Schoose unter die Füße der Mitreisenden wichlüpsen und zieht es todt hervor. Das Betragen so wie die Worte dieser Frau sind trefslich mitgetheilt, ihre Berzweissung scheint sich zu milbern, indem sie sich entfernt, allein sie wird Abends todt neben das Kind gelegt.

### VII.

Le jardin des plantes.

Gedicht von den Zwillingsdichtern, in ihrer Art einen freundlichen Besuch an diesem dem Leben und der Wissenschaft gewidmeten Orte gar wohl aussprechend. 20

## VIII.

## Le palais royal

mag als Gegensatz gegen jenen Naturfrieden hier seine Wirkung thun; zu Tausenden und aber Tausenden ist dieses einzige Gebäude durchwandert, besprochen und sbeschrieben worden, und immer bleibt doch diese gegen-wärtige Darstellung für den Kenner früherer Zustände

höchst interessant. Er findet sich befriedigt zu ersahren, wie es in diesen Ausdehnungen gegenwärtig aussieht, in dem Augenblicke, als der Besitzer diese königlichen Räume verläßt, um in königlicheren seine Residenz aufzuschlagen.

## IX.

Une maison de la rue de l'école de médecine.

Aus jenem Getümmel werden wir in eine unbebeutende Wohnung, worauf die größten Erinnerungen
haften, geführt. Wenn auch nicht oft, so geschieht es
doch zuweilen, daß junge, edle, lebhafte Männer, die,
wenn man so sagen darf, für eine glühende Neigung
im Augenblick keinen Gegenstand sinden, sich zurück
auf die Weltgeschichte, auf Biographien, Romane wersen und sich dort, ihre Leidenschaft nährend, dergestalt
verweilen, daß, da die Entschwundene nicht mehr zu
ergreisen ist, sie sich auf's emsigste nach der Localität,
wo sie gelebt, gewirkt, gehandelt, umthun, nach einer
so so heilig gehaltenen Stelle wallsahrten und, wenn sie
es vermöchten, gern über das engste Gemäuer einen
Tempel der Berehrung aufrichteten.

Hier sehen wir einen trefflichen jungen Mann, der sich der Exinnerung an Charlotte Cordan hingibt, Warats Wohnung aufsucht, sie zulet auswittert, die düstere Treppe hinauf den Schritten der Heroine solgt, dann das enge Vorzimmer, wo sie gewartet hat, betritt und nicht ruht, dis ihm das Cabinett eröffnet

wird, wo die Badewanne gestanden und two der Todesstreich gelingt. Weniges, versichert man ihm, sei seit
jener Zeit verändert; two denn auf = und absteigende Geister jener verbündeten Thrannen ihn umdrängen und ihm bei'm Scheiden die ohnehin schmale Treppe s verengen.

Durch diefe Localität, so wie durch manche andere triviale Umftände, wird jene That wirklich größer und gräßlicher in unserer Ginbildungskraft unserem Gefühl wieder hervorgerusen.

## X.

## Le bibliomane.

Bir gelangen in einen etwas mehr heiteren, aber boch am Ende bänglichen Zustand. Das Seltene und oft Einzige alter Ausgaben steigert sich dergestalt in 15 einem Liebhaber solcher Curiositäten, daß es zuleht in Wahnsinn übergeht und er über eine versäumte Auction in völlige Verirrung verfällt, von welcher ihn nur der Tod besreit. Es ist nicht zu läugnen, daß dergleichen Liebhabereien, wenn sie nicht die Organe eines höhern 20 Interesses sind, immer in eine Art von Verrücktheit ausarten. Einem unserer ehrwürdigen alten Vesannten machte man die Vemerkung, daß er ein Buch, das er in einer vorseienden Auction im Katalog angestrichen, schon dreimal besitze. "Ein gutes Buch kann man nicht zu oft haben," versehte er, und es ward zum viertens mal angeschafft.

Bei Kupferstichen, besonders eigenhändigen Radirungen der Meister, kommt, genau besehen, etwas Ühnliches vor. Doch liegt die Entschuldigung hier näher, weil zwischen den Exemplaren meist ein großer Untersschied statt findet.

### XI.

Les bibliothèques publiques.

Es ist höchst wichtig, in solche Zustände hineinzusehen. Die Bücher werden massenweise verborgt, 10 die Rückgabe nicht betrieben. Möge doch jeder Bibliothekar seine Hand an's Herz legen und sich freuen, wenn es in seinen Schapkammern anders aussieht.

### XII.

Une première représentation.

Das Herannahen bes unfeligen Geschickes eines Stücks, welches zulet ausgebfiffen wird, ist recht heiter und ausführlich vorgetragen.

Man kann diesen und andere Aufsätze, deren Gegenstand uns schon früher bekannt war, doch immer als Wusterbilder ansehen, die solche Gegenstände in ihrer allgemeinen Charakteristik darstellen. Höchst intersessant aber ist

## XIII.

Les soirées d'artistes.

28 Man fieht in ein geselliges lebhaftes Kunftleben hinein, wo sich talentvolle junge Männer auf geist=

reiche Beise gesellig unterhalten. Auch hier läßt sich bas anarchische Princip einigermaßen bemerken; jeder scheint als Künstler nach seiner eignen Weise zu versahren, eine heitere Geselligkeit verbindet sie, von keinem Meister ist die Rede, von dem man etwas zu lernen söchte, auf dessen Urtheil sich irgend ein Unternehmen bezöge. David ist längst abwesend und todt, und das Talent des Baron Gérard scheint außer diesem Kreise zu liegen. So angenehm aber es auch sein muß, viele Namen vorzüglich anerkannter Talente, begleitet von 10 einiger Charakteristik, kennen zu lernen, so hat doch

### XIV.

## Abbaye-aux-bois

ein allgemeineres Interesse. Wer erwartete in biesen eh'mals versumpften und düsteren Klosterräumen, 15 welche zwar immer vorzügliche Menschen beherbergeten, gegenwärtig mehr als Einen literarischen Salon eröffnet zu sehen? Wehr oder weniger bejahrte Frauen, durch den Wechsel der Zustände ihrer früheren glänzeneben Wirksamkeit beraubt, wohnen dort zur Miethe 20 in anständigen Zimmern. Madame Kecamier verssammelt noch immer achtenswerthe, sie hochachtende Bersonen.

Run aber aus diesem von allem Geräusch entsfernten stillen Bleiben werden wir zu einem

25

### XV.

## Fefte im Palais royal

aufgerusen. Hier wird Karl X. zum lettenmal von seinen Berwandten geseiert, vom Bolke mit einem Sebehoch begrüßt. Der König von Neapel bewundert selbst das Fest, womit man seine Gegenwart honorirt; aber eine Uhnung schwebt durch die erleuchteten Prachtgemächer, und man erlaubt sich zu gestehen, daß man auf einem Bulcan jubele.

Diefer, wir dürfen es wohl gestehen, welthistorische Aufsat überleuchtet die übrigen; das von ihm außgehende mächtige Licht verblendet die Leser dergestalt,
daß sie den übrigen vorgemeldeten Aufsätzen nicht Gerechtigkeit, kaum eine billige Aufmerksamkeit schenten mögen. Dieß ist aber nicht unser Fall, wie man bisher gesehen hat, und wir denken daher noch mit Freundlichkeit eines Liedes von

#### XVI.

Beranger an Chateaubriand,

20 einer

### XVII.

Untwort diefes lettern

und

25

#### XVIII.

L'ingratitude politique.

Diese drei letten Beiträge haben einigermaßen das Gepräge einer individuellen Politif; wie es denn auch

in der Folge nicht anders sein kann, daß zwischen ben Hundert und Einen sich differente Gesinnungen hersvorthun. Genug, daß, indem sie gegen einander über stehen, sie sich nicht aus dieser Gesellschaft vertreiben und ausschließen.

Wenn uns der erste Theil, welcher achtzehn Aufstäte enthält, schon zu so manchen Betrachtungen Gelegenheit gegeben, was werden uns nicht die nächst zu erwartenden neun übrigen Bände zu schaffen machen!

## Wohlgemeinte Erwiderung.

Nur allzu oft werden mir von jungen Männern deutsche Gedichte zugesendet mit dem Wunsch: ich möge fie nicht allein beurtheilen, sondern auch über den seigentlichen dichterischen Beruf des Versassers meine Gedanken eröffnen. So sehr ich aber dieses Zutrauen anzuerkennen habe, bleibt es doch im einzelnen Falle unmöglich, das Gehörige schriftlich zu erwidern, welches mündlich auszusprechen schon schwierig genug sein würde. Im Allgemeinen jedoch kommen diese Sendungen bis auf einen gewissen Grad überein, so daß ich mich entschließen mag, für die Zukunst einiges hier auszusprechen.

Die deutsche Sprache ist auf einen so hohen Grad der Ausbildung gelangt, daß einem jeden in die Hand gegeben ist, sowohl in Prosa als in Rhythmen und Reimen sich dem Gegenstande wie der Empfindung gemäß nach seinem Bermögen glücklich auszudrücken. Hieraus erfolgt nun, daß ein jeder, welcher durch 20 Hören und Lesen sich auf einen gewissen Grad ge-

bildet hat, wo er sich selbst gewissermaßen deutlich wird, sich alsobald gedrängt fühlt, seine Gedanken und Urtheile, sein Erkennen und Fühlen mit einer ge-wissen Leichtigkeit auszusprechen.

Schwer, vielleicht unmöglich wird es aber bem s Jüngeren einzusehen, daß hiedurch im höhern Sinne noch wenig gethan ist. Betrachtet man solche Erzeugnisse genau, so wird alles, was im Innern vorgeht, alles, was sich auf die Person selbst bezieht, wehr oder weniger gelungen sein, und manches auf einen 10 so hohen Grad, daß es so tief als klar und so sicher als anmuthig ausgesprochen ist. Alles Allgemeine, das höchste Wesen wie das Baterland, die gränzenlose Natur so wie ihre einzelnen unschätzbaren Erscheinungen überraschen uns in einzelnen Gedichten 15 junger Männer, woran wir den sittlichen Werth nicht verkennen dürfen und die Ausschrung lobenswürdig sinden müssen.

Hierin liegt aber gerade das Bedenkliche: denn viele, die auf demselben Wege gehn, werden sich zu= 10 sammen gesellen und eine freudige Wanderung zu= sammen antreten, ohne sich zu prüfen, ob nicht ihr Ziel allzu fern im Blauen liege.

Denn leider hat ein wohlwollender Beobachter gar bald zu bemerken, daß ein inneres jugendliches 25 Behagen auf einmal abnimmt, Trauer über verschwundene Freuden, Schmachten nach dem Verlornen, Sehnsucht nach dem Ungekannten, Unerreichbaren, Mismuth, Invectiven gegen hindernisse jeder Art, Kampf gegen Mißgunst, Reid und Berfolgung die klare Quelle trübt, und die heitere Gesellschaft vereinzelt und zerstreut sich in misanthropische Eresmiten.

Wie schwer ift es baber, bem Talente jeder Art und jeden Grades begreiflich zu machen: baf bie Mufe bas Leben awar gern begleitet, aber es feines= wegs zu leiten verfteht. Wenn wir bei'm Gintritt 10 in das thätige und kräftige, mitunter unerfreuliche Leben, wo wir uns alle, wie wir find, als abhängig von einem großen Bangen empfinden muffen, alle früheren Traume, Wünsche, Soffnungen und die Behaglichkeiten früherer Mährchen gurud-15 fordern, da entfernt sich die Muse und sucht die Gesellschaft des heiter Entsagenden, fich leicht Wiederherftellenden auf, der jeder Jahrszeit etwas abzugewinnen weiß, der Gisbahn wie dem Rosengarten die gehörige Zeit gonnt, feine eignen Leiden be-20 schwichtigt und um sich her recht emfig forscht, wo er irgend ein Leiden zu lindern, Freude zu fördern Gelegenheit findet.

Keine Jahre trennen ihn sodann von den holden Eöttinnen, die, twenn sie sich der befangenen Unschuld erfreuen, auch der umsichtigen Klugheit gerne zur Seite stehen, dort das hoffnungsvolle Werden im Keim begünstigen, hier eines Vollendeten in seiner ganzen Entwicklung sich freuen. Und so sei mir er= laubt, diefe herzensergießung mit einem Reimwort ju foliegen :

Jüngling, merfe bir in Zeiten, Bo fich Geift und Sinn erhöht: Dag bie Mufe zu begleiten, Doch zu leiten nicht versteht. Anhang.

## Joseph Bandus Schöpfung.

## Aufgeführt

an beffen Geburtstage bem 31. Märg 1826.

Das Anbenken eines Mannes sei heute festlich bei uns aufgefrischt, der durch den größten Theil eines Jahrhunderts als neue geistige Quelle des Schönen auf Erden, als leuchtender Stern am Horizonte des Kunsthimmels erschien, auch noch fortleuchtet und fortsließt durch Breiten und Weiten der Welt.

Joseph Haydn ift den 31. März 1732 (1733) zu Rohrau, einem Dorfe in Unterösterreich wenige Stunden von Wien, also vor etwa vierundneunzig Jahren geboren. Daß sein Bater ein Wagenbauer daselbst gewesen, die Harfe gespielt und das Mütterchen dazu gesungen habe, ist bestannt genug; daß aber die guten Eltern in diesem ihrem Joseph ein Rad in die Welt sehen sollten, das durch folgende Zeiten unaufhaltsam fortrollen werde, dürsten sie wohl schwerlich dabei geahnet haben.

So schläft das Saatkorn einer noch unbekannten süßen 20 Frucht in der Nachbarschaft der Nabe eines Rademachers; wie denn die alte Natur fort und fort überall Neues und Dauerndes hervorbringt: denn die Wirkung unseres Freundes geht seit sechzig und mehr Jahren wie ein Silberfaden burch bie Runftgeschichte; fie hat fich in taufend Afte berbreitet und verzweigt, bag ihr fein Enbe abzufeben ift.

Bleibt unfrer heutigen Muße nicht fo viel Beit, folch ein thatiges ichones Leben vollständiger vorzulegen, fo s bemerten wir, daß ja vieles babon gedrudt zu lefen fei: und wer ift von uns fo jung, bag er nicht burch bes Mannes Berrlichkeit belebt und erquidt worden mare. Die befte Beschichte biefes Runftherrn und Dleifters fteht in unferm Bufen eingebrückt.

Bier aber werbe noch einmal wieber erinnert, bag wir in Sandn nicht etwa ein vorzügliches Rachbild, fondern ein echtes Originalgenie bor uns haben, bas fich nach Form und Gehalt aus feiner Vorzeit wie ein Phonix erhebt.

Bwar gehörte ber Zuftand ber Mufit in ber erften Balfte bes achtzehnten Jahrhunderts feineswegs zu ben geringen, alle Provingen bes festen Canbes erfreuten fich unschätbarer Talente; aber bie Runft überhaupt mar bon ihrem Urfprung entfernt und in ihren Theilen gertrennt, 20 es waren Runfte geworden in ber Mehrzahl, und ein Ranaftreit unter ihnen ward felbft von Philosophen begunftigt, welche berufen find, Geiftiges in Reih und Glied au ftellen.

Roch war bas Theater ein Bereinigungsort, ber ein 25 Sanges hatte festhalten follen, wo aber bie Berfplitterung erft recht offenbar erichien, indem eine jede ber Runfte bie andere au überbieten, ja au beherrichen bachte, bis bie verschmähtefte unter ihnen, die Mufit, bas Felb ge-Denn wer wollte läugnen, daß bie Oper bas 30 Drama weit hinter fich gelaffen bat, wenn man bemertt, wie die Boefie fich subordiniren mußte und wie wenig

10

15

fie für sich allein ausrichtete; mit welcher Obermacht ber Capellmeister alles besceptert, wenn jeder andere Dirigent sich im Winkel halten muß.

Freilich war ber Oper ein ernfthafter hoher Stil, ja s ein tiefer Ginn geblieben, indem fie fich im Rreife ber Bötter- und helbengeschichte ober großer Beltbegebenheiten bewegte, worin bas Allgemeine bas Befondere nicht ausfchließt. Denn baß Banbel, ein beuticher Benius, baburch zu ernsten Fortschritten angeregt worden, ift gewiß. Aber 10 auf bem vaterländischen Boden fand er feinen Wirtungstreis, ben er in ber Frembe fuchen und fo auch in ber Frembe ben Ruhm feines Namens finden mußte. wer ware jo unbefannt mit unfrer Runft, ber nicht wiffen follte, wie wir uns noch beute bie fraftigften Original-15 werke beutscher Componiften nur burch Burudfetung in unfre Sprache wieber aneignen fonnen. Benug, eine beutsche Mufit war ba, machtig, ebel, tief, groß, boch unbekannt mit fich felber und fremd in ihren Formen.

Endlich erscheint unangemelbet auf der Gränze zweier 20 Nationen, in der Krippe einer Stellmacherwerkstatt das auf Erden arm geborne neue Wunderkind, das unsere Kunst von dem Gängelbande und fremden Formenwesen erlösen soll, sieht fromm und klug aus sich heraus in die frische grüne Welt, nährt sich von Sästen süßer Blüthen 25 und bringt den goldnen Honig zum Stocke.

Wer aber wollte noch ein neueres Lob erfinnen unseres Helben, ben sich schon zwei Generationen angeeignet haben? Doch dem Einzelnen sei es erlaubt, nach bedächtiger Selbstprüfung seinen Antheil daran zu beurkunden. 30 So hat mir beinahe funfzig Jahre her das eigne Ausüben und Anhören seiner Werke eine wiederholte Totalempfindung mitgetheilt, indem ich dabei die unwillkürliche Reigung empfand, etwas zu thun, das mir als gut und gottgefällig erscheinen möchte. Das Gefühl war unabhängig von Reslegion und ohne Leidenschaft.

Und hierdurch werde ich erinnert, an den Vorwurf zu denken, den man Haydn machen wollen: seine Musik sermangele der Leidenschaft. Hierauf nun erwidere ich Folgendes: Das Leidenschaftliche in der Musik wie in allen Künsten ist leichter als man denkt, schon weil es leichter nachempsunden wird; es ist nicht ursprünglich, die Gelegenheit bringt es hervor, und nach dem Begriffe 10 der Alten verbeckt es die reine Natur und entstellt das Schone. Haben südlich gesinnte Theoristen die Leidenschaften als Bedingung aller Kunst aufstellen wollen, so mögen sie darüber auch nicht getadelt werden, am wenigsten von uns, die wir nicht ihres Klimas sind.

Unser Haydn ist ein Sohn unsrer Zone und wirtt ohne hitze, was er wirkt; wer will benn auch erhitzt sein? Temperament, Sinn, Geist, humor, Fluß, Süße, Kraft und endlich die echten Zeichen des Genies: Raivetät und Ironie müssen ihm durchaus zugestanden werden. 20 Sind nun die hier genannten Elementartheile, welche ohne Wärmestoff nicht benkbar sind, haydn'sche Eigenheiten, so begrüßen wir seine Kunst als antit im besten Sinne, und daß sie modern sei, ist unsres Wissens nicht bestritten worden, was auch schwer gelingen möchte, da alle moderne 25 Musit auf ihm ruht.

Ob nun biese unserm Freunde zugestandenen Eigenschaften auf die Ursache hindeuten, weßhalb er nicht
thätiger für das Theater gewesen, dieß moge dahin gestellt sein; daß aber der Grundaccord seines ganzen Genius w
tein geringerer sei als der sichere Ausdruck einer freien,
klaren, keusch geborenen Seele, wünschte ich wohl so wahr

und warm aussprechen ju tonnen, als ich es fühle. Auch bin ich es nicht allein, auf ben feine Productionen folche Wirfungen ausüben. Wollte jemand einzelne Beifpiele des Gegentheils anführen, fo murbe ich mich alfobald s burch Sandus Symphonien und Quartetten ju fcuken wiffen, die allein gang fein eigen find, und worin feiner über ihm fteht. Diefe feine Werte find eine ibeale Sprache ber Wahrheit, in ihren Theilen nothwendig gufammenbangend und lebendig. Sie find vielleicht ju überbieten, 10 aber nicht zu übertreffen. Dacht man ferner einen Unterichied amifchen Befangs- und Inftrumentalmufit, nicht ohne Sinficht auf ihre Busammenwirtung, fo ift eben hier Sandn auch an feiner Stelle: feine Begleitungen haben ein mitgewachsenes Berhältniß zum Gangen, fie treten 15 ein und ab, fie reben mit, einzeln und maffenhaft, aber fie laften nicht.

Un die nur furg mir gegonnte Beit erinnert, gebente ich noch etwas von feiner Berfonlichkeit bem Gefagten anzufügen. hier nun finden fich alle Nachrichten über-20 einftimmend, daß fowohl fein öffentliches, als auch fein einfames tunftgefchmudtes Leben bem angegebenen Ginne feiner Werte gemäß war. hiernach mogen als Beleg ichlieklich einige feiner gelegentlichen Aukerungen, wie ich fie von gutem Munde weiß, freundlich aufgenommen 25 merben.

Der Dichter Carpani fette feinen Freund Sandn gur Rebe: wie es boch jugehe, bag feine meiften Rirchenftude gar zu munter, ja humoriftisch-leichtfertig gerathen feien? Bierauf antwortete Sandn:

"Ich weiß es nicht anders zu machen; wie ich's habe, jo geb' ich's; wenn ich aber an Gott bente, fo ift mein Berg fo voll Freude, daß mir die Noten wie von ber Gpethes Berte. 41. Bb. 2. Abth.

Spule laufen. Und da mir Gott ein fröhliches Herz gegeben hat, so wird er mir's schon vergeben, wenn ich ihm fröhlich diene."

Ein andermal fragte Carpani: wie Hahdn in der Schöpfung ein so herrliches Bilb des Sonnenaufgangs 5 habe darstellen können? Darauf ward geantwortet: "Ich stellte mir den Bater des Lichts vor mit Stahl und Stein in Händen, und als die beiden Härten an einander geriethen, so war der Funke da, aus welchem das prächtige Licht hervorstrahlte." Irgend jemand hat dieß Bilb sub- 10 altern und kindisch sinden wollen; mir ist dabei die uralte Fabel des Prometheus klar geworden, ja ich wüßte mir kein erhadneres Bild zu benken als das allmächtige Licht im Funken, das Allergrößte im Kleinsten, das Kließenbste aus dem Härtesten, das Allerhellendste aus der Dunkel- 15 heit, und worüber uns die Weisen aller Welt noch Beelehrung geben sollten, das hätte der Künstler unserm feinsten Sinne geoffenbart.

Joseph Handn starb am 31. Mai 1809 zu Wien; sein letztes Werk, die Jahreszeiten, ist immer noch 20 nicht genug anerkannt, aber es bleibt die Krone der musikalischen Werke seiner Zeit.

3.

Lesarten.

Des 41. Bandes zweite Abtheilung umfasst Goethes Aufsätze und Bemerkungen zur Literatur aus dem vierten bis sechsten Bande von "Kunst und Alterthum" und damit den Zeitraum von 1823-1832. Das letzte Heft des letzten Bandes ist erst nach Goethes Tode von den "Weimarischen Kunstfreunden" herausgegeben worden; sein Inhalt, so weit er hier in Betracht kommt, hätte demnach, streng genommen, unter die Aufsätze des Nachlasses (Band 42) eingereiht werden müssen. Aber es erschien um so unbedenklicher, von solcher Trennung nach der Gesammteinrichtung dieser Literaturbände (vgl. Bd. 40 S 391 ff.) Abstand zu nehmen und so die bibliographische Vollständigkeit des Originals in unserer Ausgabe nach Möglichkeit zu wahren, als gerade hier die Riemer, Müller, Eckermann sich mit pietätvoller Strenge an die Absichten des eben abgeschiedenen Verfassers gehalten haben werden, wonach nichts aufgenommen sein wird, was Goethe nicht selbst zum Abdruck bestimmt hat. Man findet die drei Aufsätze, um die es sich hier handelt, S 361-378. Ebenso haben wir eine Reihe von Notizen vorliegendem Bande zugetheilt, welche bisher in allen Sammlungen der Aufsätze zur Literatur fehlten, nämlich Aufflärung S 73. 74. Gingelnes [I.] S 93. Gingelnes [III.] S 168 und von Gingelnes [II.] die Ausserung [Medwin, Gespräche mit Lord Byron | S 154. Als Nachtrag erscheint der Aufsatz Joseph Sandns Schöpfung, der im ersten Entwurf zwar von Zelter stammt, von Goethe aber überarbeitet und redigirt worden ist. Dagegen ist die Abhandlung Chafespeare als Theaterbichter aus des fünften Bandes drittem Heft bereits der ersten Abtheilung des Bandes 41 (S 64-71) einverleibt worden; die Betrachtung Berhaltnig, Reigung, Liebe, Leibenichaft. Gewohnheit aus des sechsten Bandes erstem Hefte wird in der ethischen Abtheilung Bd. 42 erscheinen. Rechnen wir die beiden Bemerkungen, aus denen Einzelnes [I.] besteht, jede für sich, so sind, da die Übersetzung Oeuvres dramatiques de Goethe, in "Kunst und Alterthum" in zwei getrennten Abschnitten gedruckt, bei uns zusammengezogen auftritt (S 177—198) und auch der Nachtrag zur Tabelle S 280 seine Sonderexistenz hat aufgeben müssen, im Ganzen hundertundfünf für sich bestehende Mittheilungen aus "Kunst und Alterthum" IV—VI in vorliegenden Band übergegangen.

Von diesen hat Goethe selbst nur Eine in die Ausgabe letzter Hand (C1C Bd. 38) aufgenommen: Manzoni an Goethe (S 11-13); sie erscheint daher in der von ihm daselbst beliebten Fassung. Ein zweiter Artikel, den Goethe aus einem anderen, längst gedruckten Werke wiederholt hatte: Bei Gelegenheit bes Schauspiels bie Philosophen von Baliffot (8 77-80), ist in diesem seinem ursprünglichen Zusammenhang in C1C Bd. 36 aufgenommen worden. Die Herausgeber des Nachlasses haben sodann von den übrigen Aufsätzen neunzehn ganz bei Seite gelassen und den Rest auf die Bände 45. 46, 49, 60 vertheilt; hierbei ist jedoch zu bemerken, dass die beiden Notizen über "Rameau's Neffen" (S 14. 15; 85-88), die Goethe selbst schon in einen grösseren Aufsatz nachträglich hinein verarbeitet hatte, nur in dieser neuen Form in die Nachgelassenen Werke eingegangen sind, und dass ferner die drei Aufsätze: Gelbitbiographie, Archiv bes Dichters und Schriftstellers, Lebensbefenntniffe im Auszug (S 23-31) unter Aufgabe ihrer Selbständigkeit sich zu Einem zusammengeschlossen haben, der zunächst in der Quartausgabe und dann erst in C1C Bd, 60 erschienen ist. Als Druckvorlage hat man für die Nachgelassenen Werke ein Exemplar von "Kunst und Alterthum" benutzt - sogar typographische Nachlässigkeiten sind mit übergegangen (42, 12) -, in das die Herausgeber ihre oft sehr willkürlichen Änderungen eingetragen haben. Für uns ist natürlich der Text des ersten Druckes massgebend gewesen, im Princip wenigstens, mehrfach schienen Abweichungen erlaubt und gefordert zu sein. Denn zu allen drei Bänden von "Kunst und Alterthum", die hier wiedergegeben werden, haben sich Correcturbogen erhalten, in denen an vielen Stellen Änderungen

Goethes und Riemers eingetragen sind, auch solche, die beim Reindruck keine Verwerthung gefunden haben. Wenn nun in solchen Fällen angenommen werden konnte, dass die neue Lesart des Correcturbogens nur versehentlich nicht in das zur Druckerei zurückkehrende Exemplar eingetragen worden sei, so ist unter Berücksichtigung der Grundsätze, die sich Bd. 13, II, S 134, 135 im Allgemeinen über den massgebenden Einfluss der Vorstufen ausgesprochen finden, die Besserung des Correcturbogens in den Text eingesetzt Ausdrücklich sei jedoch bemerkt, dass die Correcturbogen in den Lesarten (unter der Sigle Ja) nur da erscheinen, wo ihre ursprüngliche Lesung von dem Reindruck abweicht, und dass im Übrigen die Sigle J auch die Correcturbogen deckt. Für den Text der drei Nachlassaufsätze geht unsere Ausgabe nach Möglichkeit auf die Handschriften zurück.

Das handschriftliche Material, mit Ausnahme Eines Stückes (vgl. zu Idées sur la philosophie de l'histoire de l'humanité par Herder S 345) im Goethe- und Schiller-Archiv befindlich, ist von aussergewöhnlichem Umfang; auch darin zeigt sich der Einfluss des zunehmenden Alters, dass Goethe sich im Umformen und Umdictiren selbst geringfügiger Arbeiten nicht hat genug thun können. Infolge dessen ist der kritische Apparat sehr stark angeschwollen 1). Auf den Abdruck der zahlreichen Stoffvertheilungsentwürfe konnte man verzichten, da ihr Werth nur gering ist.

In den Lesarten bedeutet g eigenhändig mit Tinte,  $g^1$  mit Bleistift,  $g^2$  mit Röthel,  $g^3$  mit rother Tinte, Schwabacher Ausgestrichenes, Cursivdruck Lateinischgeschriebenes der Handschrift. Riemers Änderungen gehen unter R.

Bearbeiter des Bandes ist Max Hecker, Redactor Bernhard Seuffert.

B. Suphan.

<sup>1)</sup> Wegen der Übermasse des Apparats musste man, aus geschäftlichen Rücksichten vornehmlich, auf eine Entlastung des Bandes bedacht sein. Es empfahl sich in diesem Betracht am ehesten, die Lesarten zum letzten Drittel (S 252— 386) abzutrennen und sie dem Bande 42 zu überweisen.

# Über Kunst und Alterthum. Mittheilungen im vierten bis sechsten Bande. 1823—1832.

Cabriele von Johanna Schopenhauer. 8 5-10.

Abgedruckt als Brief, ohne Angabe des Adressaten, aber mit einem genauen Datum: "Marienbad, den 24. Juni 1822", in "Goethe's Briefe. Herausgegeben von Döring" Leipzig, 1837. S 347. 348. Einige Auslassungen können über die Herkunft aus "Kunst und Alterthum" nicht hinwegtäuschen; allerdings ist das Datum der ersten Redaction ziemlich genau getroffen, siehe Tagebuch vom 23. Juni 1822: Berfchichtes über Gabrielt; die Gestalt aber, in der die Besprechung vorliegt, hat sie erst am 1. October 1822 erhalten; Tagebuch: über Gabriele ben Anfjaß redigirt.

## Drucke.

J: Über Kunst und Alterthum. Bon Goethe. Bierten Bandes erstes Heft, mit einem Kupfer. Stuttgard, in der Cottasschen Buchhandlung. 1823. S 65—72. Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum (Ja). Die Correctur ergab textliche Änderungen bei 8, 25. 26; Kommata wurden eingesetzt 8, 20; 8, 21 (nach gehalten); die Schreibung modificirt 6, 15.

C1: Goethe's Werte. Bollständige Ausgade letzter Hand. kl. 8°. Fünf und vierzigster Band. Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1833. (Goethe's nachgelassene Werte. Fünster Band.) S 219—224. Adweichungen von J: 6, 6; 9, 16; 10, 6; innerhalb der Interpunction 6, 12; 7, 8; innerhalb der Schreibung 6, 15; 7, 22. C: Goethe's Werte. Bollständige Ausgade letter Hand. 8°. Fünf und vierzigster Band. Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1833. (Goethe's nachgelassene Werte. Fünster Band.) S 217—222. C weicht von C¹ ab 5, 7.

#### Lesarten.

5, 7 blauesten C 6, 6 überwiegenden  $C^1C$  12 hervorthun:  $C^1C$  15 ethisch Allgemeine  $JaC^1C$  7, 8 heißt:] heißt J 22 Natürlich-rührende J natürlich Rührende  $C^1C$  8, 6 Ableitung. J-C 25 steht] giebt Ja 26 nicht] nichts Ja 9, 16 neueste J 10, 2 bedorwortet J-C 6 Junius  $C^1C$ 

## Manzoni an Goethe. S 11-13.

#### Drucke.

J: Über Runft und Alterthum. Bierten Bandes erstes Heft. 1823. S 98-101. Dazu Correcturbogen im Goethe-National-museum (Ja); die Correctur hat textliche Änderungen bei 12, 14. 15 ergeben.

C¹: Acht und breißigster Baub. 1830. S 294—297. Zur Geschichte der Drucklegung siehe W. A. Bd. 41, I, S 426 ff. Die Abweichungen, die C¹ von J ausweist (es finden sich solche innerhalb der Übersetzung selbst 13, 13. 14, ferner in der Überschrift, in dem Schlusse 13, 20; zwischen 11, 1 und 2 hat Goethe das italienische Original zum Abdruck gebracht, wodurch die Bezeichnung überiehung, die in J noch sehlt, erst motivirt wird), hatte Goethe selbst verfügt für den Abdruck der Übersetzung in seiner Einleitung zu "Opere poetiche di Alessandro Manzoni con prefazione di Goethe. Jena. 1827\* S XXXVII—XXXIX (W. A. Bd. 42), woraus sie denn weiterhin in C¹ übergegangen sind.

C: S 292-295, hinter dem italienischen Original wie in  $C^1$ .

#### Lesarten.

11, 1 Manzoni] Alexander Manzoni J; so auch im allgemeinen Inhaltsverzeichniss zu "Kunst und Alterthum" IV, 3, S 183 2 Übersehung fehlt J 12, 14 nicht] nur  $J\alpha$ 

15 ob — ihn] daß ich ihn nicht Ja 13, 13. 14 bewog] bewegte J 20 Mailanb — 1821.] statt dessen heisst es in J: Borstehender Brief d. Mahland ben 23. Januar 1821 bezieht sich auf Kunst und Alterthum zwehten Bandes drittes Heft Seite 35 [= W. A. Bd. 41, I, S 195].

# Notizen. 8 14-31.

Diese zusammenfassende Überschrift fehlt in  $J\alpha$ . Die von uns eingesetzte Nummerirung der einzelnen Aufsätze schien nothwendig zu deutlicher Abgrenzung des ganzen Abschnittes.

# [1.] Rameau's Reffe von Diderot. 8 14. 15.

Der Abschnitt 14, 13—15, 10 Aufschen bereits in anderem Zusammenhang abgedruckt W. A. Bd. 45 S 222, 3—19.

#### Handschrift.

H: Ein Bogen grauen Conceptpapiers, gebrochen, rechtshalbseitig beschrieben von John, fol. 2. 3 innerhalb der Handschrift zum Aufsatze "Rameau's Neffe" in den Nachgelassenen Werken (C46 S65-84; W. A. Bd. 45 S 221-238), enthält nach einer Einleitung gleichen Inhalts, aber anderer Fassung wie 14, 3-12 (Bd. 45 S 221, 2-222, 2) den Passus unserer Notiz 14, 13-15, 10 Auffehen. auf der zweiten bis vierten Seite. Man wird annehmen müssen, das ganze Manuscript des Aufsatzes "Rameau's Neffe" sei nach dem Erscheinen von "Kunst und Alterthum", IV, 1, geschrieben worden; denn es liegt zu dem Aufsatz "Rameau's Neffe" ein Schema, mitgetheilt W. A. Bd. 45 S 348. 349, vor, das die Motive auch der Einleitung enthält, in die unsere Notiz hineinverarbeitet worden ist, und das später als die Notiz entstanden sein muss, da es der Wiederauffindung des Diderot'schen Originals gedenkt, von der jene noch nichts weiss. Beruht aber so H auf J, so ist für die Fälle, wo H von J abweicht, die Möglichkeit vorhanden, dass Goethe selbst diese Änderungen veranlasst habe. Dennoch ist es überflüssig, sie in den Lesarten zu verzeichnen, weil sie unserer Notiz nicht als einem

selbständigen Aufsatz, wie sie in vorliegendem Bande erscheint, zu Gute gekommen, sondern im Hinblick auf einen anderen Artikel vorgenommen worden sind, im Zusammenhang mit welchem sie nachgesehen werden mögen. Ebenso überflüssig ist es, die späterhin von Riemer mit Bleistift für den Abdruck dieses Artikels in den Nachgelassenen Werken getroffenen (vgl. Bd. 45 S 339. 340; 342) Änderungen und die Lesarten der Nachgelassenen Werke aufzuführen.

#### Drucke.

- J: Über Runft und Alterthum. Bierten Banbes erstes Heft. 1823. S 159—161. Überschrift sehlt; im Inhaltsverzeichniss des Heftes sowie im Inhaltsverzeichniss IV, 3, S 184 ist der Aufsatz mit der von uns für den Text adoptirten Bezeichnung versehen. Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum (Jα), in die Goethe eigenhändig Änderungen eingetragen hat, solche mit Tinte, die nicht in den Text übergegangen sind, 14, 18. 19, eine mit Röthel, die vollzogen worden ist, 15, 22. Andere Correcturen, die bei der Durchsicht vorgenommen worden sein müssen, sinden sich nicht verzeichnet: 15, 22, und in Sachen der Orthographie 15, 1. 9. Der Druckseher 14, 9. 10 ist bei der Correctur übersehen worden.
- $C^1$ : Sechs und vierzigster Band. 1833. S 70 enthält im Zusammenhang des Aufsatzes "Rameau's Neffe" (S 69—88) die Stelle 14, 13—15, 10. Der Abdruck beruht auf dem von Riemer durchgesehenen H. Lesarten bleiben unberücksichtigt (siehe oben).
- C: S 66 die gleiche Stelle in gleichem Zusammenhang (S 65-84). Lesarten bleiben unberücksichtigt.

#### Lesarten.

14, 9. 10 dieselben] dieselbe J (dass hier ein Druckschler vorliegt, beweist der Vergleich mit W. A. Bd. 45 S 221, 19. 20) 18 welcher] der g über welcher  $J\alpha$  19 nach man g üdZ also  $J\alpha$  15, 1 französische  $J\alpha$  9 inedit  $J\alpha$  15 vor] für J 22 odwohl] wiewohl  $J\alpha$  fich nach schon  $\{g^2\}$  gestr.]  $J\alpha$ 

# [II.] Touti Nameh,

überfest von Professor Sten, mit Anmertungen und Zugaben von Professor Rosegarten. 8 16-19.

#### Drucke.

- J: Über Annst und Alterthum. Bierten Bandes erstes Heftes betitelt: Toutinameh v. Ifen und Kosegarten. und ebenso im Inhaltsverzeichniss IV. 3, S 184. Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum (Ja); in denselben eine eigenhändige, aber nicht zur Aussührung gekommene Änderung 16, 10. 18, 15 ist vielleicht Kunst statt Kraft zu lesen.
- C: Sechs und vierzigster Band. 1833. S 289—292. Eine übliche Modernisirung 16, s: Abkürzungen werden regellos bald aufgelöst (17, 6 hat J: Hr.), bald eingeführt (16, 2. 3 hat C: Prof., während 19, 9 die volle Form erhalten bleibt). C: S 283—286.

#### Lesarten.

16, 1 Toutinameh J-C und so durchweg 8 ohngefähr J 10 suchen] besuchen g aus suchen  $J\alpha$  17, 9 Alten J-C Neuen J-C

# [III.] Bolfsgefänge abermals empfohlen. S 20. 21.

#### Drucke.

- J: Über Aunst und Alterthum. Bierten Bandes erstes Heft. 1823. S 166-168. Ohne Überschrift, aber im Inhaltsverzeichniss des Heftes sowie im Verzeichniss IV, 3, S 184 mit der Bezeichnung versehen, die von uns für den Text angenommen worden ist. Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum (Ja), ohne Abweichung von J.
- C<sup>1</sup>: Sechs und vierzigster Band. 1833. S 297. 298. Die Beziehung auf "Kunst und Alterthum" ist getilgt worden (20, 21; 21, 16. 17), der Aufsatz hat eine Überschrift erhalten, die Flexion ist nach dem Gebrauch von C<sup>1</sup> normirt (20, 16).
  - C: S 291, 292,

#### Lesarten.

20, 1 Volksgefänge — empfohlen] fehlt J (siehe oben) Volkstwefte.  $C^1C$  16 wahre J. 21 oben fehlt  $C^1C$ ; gemeint sind die "Neugriechisch-epirotischen Heldenlieder", "Kunst und Alterthum" IV, 1, S 54—64 (W. A. Bd. 3 S 213—220) 21, 16. 17 in — Heften fehlt  $C^1C$ 

## [IV.] Wiederholte Entschuldigung und Bitte. S 22.

#### Druck.

J: Über Kunst und Alterthum. Bierten Bandes erstes Heft. 1823. S 171. 172. Ohne Überschrift, aber im Inhaltsverzeichniss des Heftes sowie im Verzeichniss IV, 3, S 188 mit der Bezeichnung versehen, die von uns für den Text angenommen worden ist. Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum (Ja); ohne Abweichung.

#### Lesarten.

22, 14 ift, nun] ift nun J

# [V.] Selbstbiographie. 8 23. 24.

Dieser Aufsatz ist mit den beiden folgenden: Archiv bes Tichters und Schriftsellers, Lebensbefenntnisse im Auszug unter der gemeinsamen Bezeichnung "Entstehung der biographischen Annalen. 1823." erst wieder in der Quartausgabe von 1837, 2. Bd. 2. Abtheilung S 654. 655 gedruckt worden. Von da, nicht von "Kunst und Alterthum" her, ist er in W. A. Bd. 36 S 288—294 übergegangen; die Angabe daselbst, S 448, über den ersten Druck ist dahin richtig zu stellen, dass derselbe nicht in der Quartausgabe, sondern in "Kunst und Alterthum" geschehen ist. Die Zusammenfassung der drei Notizen zu Einem Aufsatze entspricht nicht der Absicht des Verfassers, der noch im Inhaltsverzeichniss IV, 3, S 188 jeden Artikel gesondert aufführt.

#### Drucke.

- J: Über Aunst und Mterthum. Bierten Bandes erstes heft. 1823. S 172-174. Ohne Überschrift, aber im Inhaltsverzeichniss des Hestes wie im Verzeichniss IV, 3, S 188 mit der Bezeichnung versehen, die von uns für den Text angenommen worden ist. Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum (Ja); ohne Abweichung.
- C1: Sechsigster Band. 1842. S 298. 299. Auch hier mit den beiden folgenden Notizen zu Einem Aufsatz mit der gleichen Überschrift wie in der Quartausgabe vereinigt; die Abweichung dieses Drucks von J findet sich schon in der Quartausgabe: 24, 4.
  - C: S 298-300 in gleicher Verbindung wie in C1.

#### Lesarten.

24, 4 Wie - aber] Doch wie man fich C'C

# [VI.] Archiv des Dichters und Schriftstellers. S 25-28.

## Drucke.

- J: Über Kunft und Alterthum. Bierten Bandes erstes Sest. 1823. S 174—178. Ohne Überschrift, aber im Inhaltsverzeichniss des Heftes wie im Verzeichniss IV, 3, S 188 mit der Bezeichnung versehen, die von uns für den Text angenommen worden ist. Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum (Ja); die Correctur hat die Besserung eines Drucksehlers ergeben 27, 15, während das Versehen 25, s unbeachtet geblieben ist.
- $C^1$ : Sechzigfter Banb. 1842. S 299—302; ohne Überschrift, in unmittelbarem Anschluss an den vorhergehenden Aufsatz, von ihm nur durch einen Trennungsstrich geschieden. Vorher schon in gleicher Verbindung abgedruckt in der Quartausgabe, 1837, 2. Bd. 2. Abtheilung, S 654. 655 (siehe oben S 397); alle Abweichungen des Druckes  $C^1$  von J finden sich schon hier: die Synkopirung 26, 4, die Besserung

25, 8, der erläuternde Zusatz 27, 15, die Tilgung des Hinweises auf "Kunst und Alterthum" 27, 27—28, 2.

C: S 300-302 in gleicher Verbindung wie in  $C^1$ .

#### Lesarten.

25, 8 felbstthätiger J 26, 4 andern  $C^1C$  24 Gebruckte, J-C 27, 7 Komma nach weniger fehlt J-C 15 Mann] Mann (Bibliothet-Secretär Kräuter)  $C^1C$  biesen] biesem  $J\alpha$  24 ben] benen J-C 27-28, 2 Den- gebenfe fehlt  $C^1C$ 

# Paralipomena.

Wenige Tage, bevor Goethe sich mit des vierten Bandes erstem Heft von "Kunst und Alterthum" zu beschäftigen anfing (Tagebuch vom 12. Mai 1822: Nachftes Seft von Runft und Alterthum überdacht.), war ihm auch der Plan einer neuen Ausgabe nahegetreten, Tagebuch vom 1. Mai 1822: Rach Tifche Gedanten an eine neue Ausgabe meiner Berte. drei Aufsätze Gelbstbiographie, Archiv bes Dichters und Schrift: ftellers und Lebensbefenntnisse im Ausgug sind der erste Niederschlag der mannichfaltigen Pläne und Vorarbeiten dazu; denn wie in den Jahren 1816-1819 Goethe durch die Beschäftigung mit der zwanzigbändigen Ausgabe und dem im letzten Bande derselben abgedruckten chronologischen Verzeichniss seiner Werke auf den Gedanken der "Annalen" geführt worden war, so ist auch der Plan, die "Annalen" fortzusetzen, wie er hier in den genannten drei Aufsätzen ausgesprochen wird, unmittelbar an die Absicht der neuen Ausgabe geknüpft, so enge, dass unsere Aufsätze sich vielfach nicht nur in Gedanken, sondern auch im Ausdruck mit damals im Hinblick auf die neue Ausgabe niedergeschriebenen Notizen berühren, die darum hier zusammenzufassen sind.

1. Zwei in einander liegende gebrochene Bogen grauen Conceptpapiers; geschrieben von John, bis auf die zwei letzten Zeilen, die Goethe mit Tinte angefügt hat. Entstanden am 2. Mai 1822, laut Tagebuch: Borjchlag zu einer neuen Außgabe schematisirt; die Erwähnung vom Tode Bertuchs, 9—13, den Goethe laut Tagebuch am 3. April ersahren, bestätigt

die Identität jenes "Vorschlags" mit vorliegendem Paralipomenon. Der Anfang, 1—15 ist mit Bleistift gestrichen. Der zweite Bogen beginnt mit Ungebruckte 401, 1.

Borfchlag zu einer vollständigen Ausgabe zu Goethe's Nachlaß bon ihm felbst entworfen.

Leffinge Abicheiben.

Durch seinen Bruder revibirt und in Banden herausgegeb. Anficht berselben.

Wenn auch nicht burchaus gebilligt, boch höchst bankenswerth, ja unentbehrlich.

Obgleich leichter burch einen Dritten.

Legationsrath Bertuchs Behipiel im Literarifchen, Merkantilifchen und Technischen.

übergiebt ben ganzen Complex seiner wichtigen Anstalt seinem Schwiegersohne, und geht aus der Welt, seine volle Thätigfeit anrücklassend.

Bleichniß bom Rinbesfpiel.

Rüdtehr auf mich felbft.

Maffe von Papieren, die um mich aufgehäuft ift, und zwar geordnet,

Aber jedem außer mir felbft taum gu brauchen.

Überficht meines ichriftlichen nachlaffes.

Gebrudter.

3mangig Banbe ber neuften Ausgabe.

Beftöftlicher Divan.

Mus meinem Leben II.r Abtheilung 1. u. 2r Banb.

Mus meinem Leben II. r Abtheilung 5r Banb.

Windelmann.

. Hackert.

Die Propyläen.

Runft und Alterthum. 3 Banbe.

Bur Morphologie 1. Bb.

Bur allgemeinen Ratur-Wiffenschaft 1. Bb.

Bur Farbenlehre. 2 Bbe.

Bentrage jur Optif. 2 Stude.

15

20

25

30

<sup>9. 10</sup> im — Technischen durch Bezisserung aus im Merkantislischen, und Technischen und Literarischen. 18 jeben 19 Nachslässe nach 2 $\ln$  24 IIr] II

#### Ungebrudte.

Baralipomena.

Soben Berfonen und ben Ihrigen.

Freunden und Liebchen.

Loge.

5

Ans Theater gefnüpft.

Lyrifches.

Politita.

Gott und Welt.

10 Bu Fauft. Bahme Xenien.

Grotifa.

Juvenilia.

Moralia.

Allgemeines.

15 Inveftiben.

Aleinere profaifche Auffage.

Die schon gebruckten und genannten, mit neuren bes verschiebensten Inhalts.

Bot von Berlichingen erftes Manufcript.

20 Desgl. lettes.

Mus meinem Leben I. Abtheil. 3. Band.

Die eingegangenen Briefe bis 1797 werben beflagt.

Atten einer Reife nach ber Schweig.

Abgegangene Briefe nach ber Burildfunft.

25 Gingegangene Briefe feit 1797.

Bur Farbenlehre.

Bur Morphologie.

Bur Naturmiffenschaft.

Auf mich und unfere Arbeiten beziehende Auffage meiner

30 Freunde.

35

bon Rlinger.

bon Trebra etc.

Un mich gerichtete Gebichte.

Überhaupt Gebichte aus bem Innern.

Aus ber Zeit von Tiefurth und fonft.

Beschichte bes Weimarischen Theaters.

Buden in ben Mittheilungen aus meinem Leben.

Angebeutet.

Fragmentarifch bearbeitet.

Boethes Werfe. 41. Bb. 2. Abth.

Stoff bagu niebergelegt.

Dadurch Bearbeitung durch einen Dritten möglich gemacht. Auffähe von Freunden, auf sich selbst und unser Berhältniss bezüglich.

2. Ein gebrochenes Folioblatt blau-grauen Conceptpapiers, auf beiden Seiten von Kräuter beschrieben, vielleicht Fragment. Zahlreiche Correcturen Goethes mit schwarzer Tinte. Dieses Stück wird nicht viel später als das vorhergehende entstanden sein; denn das Geschäft der Aufstellung der Repositur, mit dem am 6. Mai 1822 angefangen worden war (vgl. Tagebuch vom 7. Mai 1822), erscheint nach dem ersten Entwurf der Stelle 403, 3-7, wenn überhaupt schon begonnen, erst in der Ausführung begriffen. seiner Durchsicht hat Goethe diese Stelle so geändert, dass die Arbeit nunmehr als vollendet gelten muss, und somit kann seine Durchsicht nicht vor dem 20. September 1822 geschehen sein; denn für dieses Datum berichtet das Tagebuch noch von "fortgesetzter Revision des Catalogs der Repositur", andererseits aber muss sie vor dem 30. November 1822 stattgefunden haben; denn an diesem Tage ging der Schluss des Manuscripts zu "Kunst und Alterthum" IV, 1 nach Jena, und damit also wohl auch das Manuscript des Aufsatzes Archib bes Dichters und Schriftftellers, in welchem sich die geänderte Stelle vorfindet (27, 13-26). Zu beachten ist, dass nur dieser Passus, der einzige, der, wenn auch mit starken Abweichungen, für den Druck verwerthet worden ist. Goethesche Correcturen zeigt.

# Anstalten zu herausgabe meiner Werte.

Der Berfaffer wendet bie Aufmerksamkeit der ihm noch gegonnten Jahre auf Redaction, Reinigung und Sicherftellung der aufgehäuften Bapiermaffe.

Übergiebt seinem Sohn das Ganze als eingeleitetes und möge 10 lichst weit gefördertes Geschäft.

3mei Freunde, icon viele Jahre mit bem Berfaffer wirfend, beren Arbeiten in bie feinigen verflochten und verschlungen find.

5

<sup>3. 4 9</sup> 

übernehmen jeder den ihnen zusagenden Theil der Arbeit und führen ihn auch bei eintretenden Zufälligkeiten durch.

Schon hat ein junger, in archivarischen und Bibliothetsgeschäften geübter Mann die Hauptrepositur im allgemeinen ge-5 ordnet und catalogirt, so daß die Sonderung und Redaction einzelner Theile vorbereitet, auch zum Zusammensuchen gar mancherlen Zerstreute sbricht ab].

Auch ift geforgt, bag reinliche Abichriften geforbert werben.

Man kann baher biefes Geschäft als ein Abgeschlossenes und 10 Gesichertes ansehen, da man außerdem noch die Aussicht hat, für verschiedene Fächer, das morphologische und naturwissenschaftliche, besondere Theilnehmer und Redacteure zu gewinnen.

Man sieht wohl, daß die Anstalt von der Art ist, daß ihre Aussührung nicht zwischen Autor und Verleger verhandelt werden is kann, sondern daß vielmehr höhere Einwirkungen, die Theilnahme der Nation hiebeh erforderlich ist. Doch muß man hiebei Vermittler wünschen, weil man sich mit dem Technischen und Ökonomischen nicht abzugeden gedenkt.

Bwei Berfonen werden genannt, beren Mitwirkung höchst 20 wunfchenswerth ware.

Bertrauen auf zahlreiche Freunde, Wunsch, bas Geschäft eröffnet zu sehen, jedoch ohne Übereilung.

# [VII.] Lebensbekenntniffe im Auszug. S 29-31.

#### Drucke.

J: Über Kunft und Alterthum. Bierten Bandes erstes Heft. 1823. S 178—181. Ohne Überschrift; aber im Inhaltsverzeichniss des Hestes sowie im Verzeichniss IV, 3, S 188 mit

<sup>3</sup> Schon — ein g über Ein junger g aus junger Mann 4 geübter g aus geübt, Mann g üdZ die nach übernimmt [g gestr.] Hann g üdZ die nach übernimmt [g gestr.] Hann g aus Repositur im [aus eine] allgemeinen g ar 4.5 geordnet g aus die er ordnet daß g über wie 6.7 vorbereitet — Friente. g ar g geforgt g über ein Copist angestellt daß g über um gefördert werden g aus zu fördern

der Bezeichnung versehen, die von uns für den Text angenommen worden ist. Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum (Ja); ohne Abweichung.

C¹: Erdzigster Banb. 1842. S 302-304; ohne Überschrift, in unmittelbarem Anschluss an den vorhergehenden Aufsatz, von ihm nur durch einen Trennungsstrich geschieden. Vorher schon in gleicher Verbindung gedruckt in der Quartausgabe, 1837, II, 2 S 655 (siehe oben S 397); die Abweichung des Druckes C¹ von J findet sich schon hier: 29, 10, nicht so 31, 2, wo man aber vielleicht für C¹ nur Druckfehler annehmen darf.

C: S 303-305 in gleicher Verbindung wie in  $C^1$ .

#### Lesarten.

29, 10 bessen ungeachtet] bemohngeachtet J bemungeachtet  $C^1C$  30, 16 flärste J-C 31, 2 vor-] vor  $C^1C$ 

# Phaethon. Versuch einer Wiederherstellung aus Bruchftuden. 8 32-47.

## Handschriften.

H: Die von Göttling angefertigte (vgl. W. A. Bd. 36 S 191, 10ff. und Tagebuch vom 25. October 1821) Übersetzung der von Hermann in "Euripidis Fragmenta Duo Phaethontis" Leipzig 1821 veröffentlichten Bruchstücke<sup>1</sup>), von seiner Hand sauber geschrieben (Selbstcorrecturen: 37, 27; 38, 23; 44, 30; 45, 5; 46, 24) auf zwei Foliobogen grünen Papiers, die ineinandergelegt und mit weissem Zwirn zu einem Quartheft von vier Blättern vereinigt sind. Überschrift: Fragmente auß Euripibeß' Phaëton. Die Übertragung umfasst folgende Stücke: 35, 25-36, 18; 37, 12-38, 31; 39, 15. 16; 44, 10-47, 18;

<sup>1)</sup> Goethe hatte das Hermann'sche Programm am 22. Juli 1821 erhalten, vgl. die Tagebuchnotiz des betreffenden Tages, wo aber der Saxonismus des Manuscripts Phaebon statt Phaethon zur irrthümlichen Annahme eines "Phädon" geführt hat. Hermanns Begleitbrief ist vom 15. Juli 1821 datirt.

es sind eben nur die beiden, von Hermann mitgetheilten Reste, im Manuscript durch eine I (vor 35, 25) und eine II (vor 44, 10) ausgezeichnet. Verszählung fehlt; Lücken der Überlieferung sind durch Puncte angedeutet (37, 7—11. nach 26; 38, nach 31; 39, 16. nach 16; 45, 23—25), im letzten Verse (47, 18) sind Ergänzungen in Klammern eingeschlossen. Innerhalb der Chorgesänge sind Strophe, Gegenstrophe, Epodos als solche durch danebengesetzte Bezeichnungen gegen einander abgegrenzt; zuweilen ist die erste Zeile ausgerückt. An drei Stellen sind Anmerkungen unter dem Texte hinzugefügt: 44, 13; 45, 4. 26.

H¹: Ein Folioblatt grauen Conceptpapiers, auf der Vorderseite (die Rückseite trägt Goethe sche Ausführungen zur Meteorologie in Blei) 34, 24 – 35, 24 enthaltend, von Goethes Hand mit Tinte geschrieben. Zweifellos nicht erster Entwurf: die Schrift ist sauber und, wenn auch gegen das Ende zu flüchtiger werdend, glatt und deutlich. Die einzige Correctur, die sich findet, 35, 21, ist mit Bleistift geschehen, also erst nachträglich. Die Namen der Redenden stehen abgekürzt: RI. und Ph. in besonderer Zeile. Verszählung fehlt. Das Ganze ist mit Röthel (eigenhändig?) von oben bis unten durchgestrichen, die vollzogene Abschrift anzudeuten. H und H¹ liegen vereinigt in einem Umschlag, der von Goethes Hand die Aufschrift trägt: Phaethon.

 $H^2$ : Paralipomenon 2 (siehe S 410) enthält, von Goethe mit Bleistift flüchtig geschrieben und mit Röthel gestrichen, den Passus 47, 22—24; darüber, mit Tinte, die Notiz: 143 bi $\hat{s}$ 149, das heisst die 47, 23 erwähnten Verse in der unrichtigen Zählung von J.

## Drucke.

J: Über Runft und Alterthum. Dierten Bandes zwehtes Heft. 1823. S 5—34; im Inhaltsverzeichniss Phaethon des Euripides genannt. Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum (Jα), nämlich Bogen 1. 2. 3 des betreffenden Heftes von denen Bogen 2 in Johns Hand das Datum: den 10. März 1823. und Bogen 3, von Goethe mit Tinte, das Datum: d. 29. März 1823. trägt. Weitere Eintragungen finden sich

nicht in Ja. Die Abschrift, auf der Ja und also weiterhin J beruht, hat mancherlei Irrthümer herbeigeführt: das Erinnys 44, 12 von H nahm der Abschreiber für Erinny's, wie das Wort in Ja erscheint: Rahn 38, 28 ist zu Rähe verlesen und demgemäss ihr zu ihre coniicirt worden. Drucklegung hat die Fehler vermehrt. Goethes (Riemers?) Durchsicht hat zwar einige berichtigt (38, 1; 38, 21: Afranos Ja statt Ofeanos; 43, 15 früh; 44, 12 Erinny's), andere aber durchschlüpfen lassen (36, 2; 40, 18; 42, 11. 20; sicher auch 41, 4, vor allem aber 38, 28). Zu den fehlerhaften Abweichungen des Druckes von den Handschriften treten die gewollten: 35, 15. 18. 25. 26. 30; 36, 2. 4. 6; 37, 28; 38, 10; 44, 23. 26; zweifelhaft, ob unmittelbar auf Goethe zurückzuführende Änderungen vorliegen, mag man bei 35, 19; 45, 5 sein. Besondere Beachtung verlangen die Abweichungen innerhalb der Übersetzung, die den Rhythmus betreffen: 38, 6. 29. 30; 45, 1. 11; 46, 28; 47, 2.6; wie weit hier Goethe in dem Bestreben, den Vers zu vermannigfaltigen, bewusst von H abgegangen ist, muss dahin gestellt bleiben. Weggelassen ist, und zwar sicher absichtlich, innerhalb der Chorgesänge die Bezeichnung Strophe, Antistrophe u. s. w.; die Lücken des Urtextes, die H markirt, sind, wenn nicht ausgefüllt (37, 7-11), unbeachtet gelassen, mit Ausnahme von 39, 16; 45, 23-25; hinzugefügt ist die Verszählung, die aber durch das Versehen zweier Stellen in Unordnung gerathen ist: V 90 trifft statt auf 37, 28 auf 37, 27 und in Verfolg dieses ersten Irrthums fällt V 115 auf 38,23 und müsste V 120 auf 38,28 fallen, dieser fällt aber - das zweite Versehen - auf 38, 30. Dadurch ist weiterhin die Verweisung 47,23 unrichtig geworden. Eine dritte Ungenauigkeit ist dadurch entstanden, dass die Reihe Striche 45, 24, obgleich zwar im Druck Jausgefallen, dennoch als Vers gezählt worden ist. Die falsche Zählung, die kaum der Druckerei zur Last gelegt werden kann, ist von Goethe bei der Durchsicht von  $J\alpha$  ebenso wenig bemerkt worden als die oben genannten Druckfehler. Seine Aufmerksamkeit hat sich augenscheinlich in diesem Falle vor allem der Interpunction zugewandt, indem gerade in dieser Beziehung J an zahlreichen Stellen von Ja abweicht (32, 10. 15 Komma nach Tochter fehlt Ja; 36, 25; 37, 7 nicht. Ja; 37, 19; 37, 28 Geschäft  $J\alpha$ ; 38, 14; 38, 22 sehlt jede Interpunction  $J\alpha$ ; 38, 28 ebenso; 39, 18. 21; 45, 12. 15; 46, 14. 28 und anderes). Auch die Orthographie erscheint in J gegen  $J\alpha$  geändert: 38, 27 Seegen  $J\alpha$ ; 46, 10 Weyhrauch  $J\alpha$ . 38, 18 liest  $J\alpha$  Che Gesch. Eingriffe in den Text sinden sich dagegen nur vereinzelt: 32, 12; 37, 2. 28. Unausgesüllt geblieben ist eine Lücke: 33, 15 sehlt der Schluss des Verses Feiert — ja; erst auf der letzten Umschlagseite des Hestes wird dieser Mangel durch folgende Notiz ausgehoben: Seite 7 [S 33 unseres Bandes] würe die Lücke ber Iesten Zeile [Zeile 15 unseres Bandes] auszufüllen wie folgt: Fehert prächtig heute ja

C¹: Sechs und vierzigster Band. 1833. S 30 — 48. C¹ bessert zwei der erwähnten Drucksehler (36, 2; 42, 20), ändert die Orthographie (42, 26 Eybiens J) und Interpunction (32, 8 worden; C¹; 32, 12 mochte, J; 33, 14; 34, 3 Noffe; C¹; 41, 1), löst eine Synkope auf (39, 12), tastet die Wortform an (39, 26; vgl. auch 35, 15). Die Lücke 33, 15 wird ausgefüllt, aber unter gedankenloser Vernachlässigung jeglicher Interpunction; 35,14 wagt man, dem Goethe'schen Ausdruck eine scheinbar edlere Färbung zu geben.

C: S 29 — 45. Die Besserung der Druckfehler nimmt ihren Fortgang (40, 18; 42, 11), wofür sich aber ein neues Versehen einstellt: 45, 5. Die Wortform strebt man zu normiren (43, 21 in Bezug auf 39, 12). Die Interpunction erleidet zahlreiche Änderungen: 32, 8 worden: C; 22 Rossestand, C; 38, 26; 43, 12 hin; C; 46, 2.3.

#### Lesarten.

32, 5 föstliche J-C7. 8 einfach großen J - C 12 fie] es Ja weiternd; wir Ja 33, 8 jeben] jebes J-C 14 begrüßt, C1C 15 Anglang! Feiert - ja] Anglang Sohne Interpunction] J Anglang feiert prachtig heute ja C'C vgl. dazu oben 23 garte J-C 35, 7 beglückt, zu jagen beglückt gu fagen, J-C 14 Pferbe] Roffe C'C 15 Bewedt - bestimmten] Und von Auroren aufgeweckt ben H' boch bestimmten J hochbes ftimmten C1C 18 Wie, - erichrectt? Wie? Mutter aber foll ich glauben mas erschreckt. H1 Wie? Mutter, barf ich willig glauben was erschreckt. J-C 19 bor] von  $H^1$  21 Allerhöchsten  $g^1$  aus

Allergrößten H¹ mit 25 beginnt H; über seine Überschrift siehe oben 25.26 Erinner' — mehr]

So, ber Berheitjung eingebent, die Helios Mir in ber Brautnacht gab, fleh' ihn, daß Einen Bunfch Er bir gewähre; doch nur Einer ift vergönnt. H

Davor: I. Alymene und Phaethon. H 30 Die - Belios | Doch wie gelang ich zu Apollon's Flammenburg H 36. 2 beinem J beinen - lieb] forgen, bag bu unberfehrt ihm nab'ft H 4 mare,] fprachft | fprachft H 6 Du - bereinft Dich über: ift und H zeugt felbft ber Erfolg H 25 geschieht; auf Ja 37, 1 Der Das J-C, siehe aber 43, 20; vgl. dazu W. A. Bd. 41, I, S 210, 18 mit Lesart 2 barin | brinn Ja 7-11 Leife - Wert fehlt H statt dessen eine Reihe Puncte; davor: Strophe. 1. H 16 vor der Zeile: Antiftr. 1. H Spring. Ion Spring : Ton aus Springton H Spring Ton J-C 17 Musit: H-C (siehe aber oben und die folgende Lesart) 19 Schaar: HJa der Zeile: Strophe. 2. H 25 Ruberichlag, J-C nach Segel zwei Reihen Puncte H 27 mitteln mittlen faus mittelften H] H-C 28 vor der Zeile: Antiftr. 2. H jum andern | zu anderm H 38, 1 bei ber bender Ja 5 vor der Zeile: Epobos. H 6 ich fonft fonft ich H 10 gewährten] gaben H 14 Phaeton! H Phaethon, Ja 21 vor der Zeile: Strophe. H 23 bom nach aus dem H 25 vor der Zeile: Antistr. H 26 Komma fehlt JC1 28 ihr Nahn] ihre Rähe J-CSohnes H 30 weihn H nach 31 eine Reihe Puncte H 39, 12 Cheftanbes C'C nach 16 eine Reihe Puncte H Leuchte: fegen Ja 21 gut. Ja 26 Fußftapfen C1C 40, 18 welchen] twelchem  $JC^1$  41, 1 Folgenbes; wir J 4 nun] nur J-C42, 11 ihn ihm  $JC^1$  12 Punct fehlt J-C20 beml ben J 24 Oceans. J-C 43, 18 Wann | Wenn J-C 21 Cheftanba: feier C 44 vor 10 II H 13 zu traf macht Göttling eine Anmerkung: Statt θερήτον, biefer burchaus unattifchen Form, ift mohl zu lefen: er vexpois Beiovuerois H 23 Das - angehort Und auf bie Thure heft' ich felbft bas Siegel bann H 26 weiß.] fennt! H 28 vor der Zeile: Strophe. H 29 wir, wir J-C 30 Du aus Dich H 45, 1 Jungfrauen, Jungfraun! H 4 zu Rnaben macht Göttling die Anmerkung: Statt ou I. σείο; in ber Gegenstrophe adararoisi H 5 Den Den über unleserlich gemachtem Wort H Denn C atherifche H nach

6 Absatz J-C 7 vor der Zeile: Antistr. H 11 Rön'ge H 12 heimführt, beimführt H beimführt. Ja 15 hört. Ja nenfingend H 22 jeden jedes H-C 24 diese Reihe Puncte fehlt J-C 26 zu Göttin macht Göttling die Anmerkung: Aphrobiten's H 46, 2 fieht's. C 3 Bemach, C 14 babon. Ja Ronigin,] Ronigin H Ronis 24 tvehe üdZ H 28 Entbedet H 47, 2 bleibet H 6 Ofeano3 H 17 Der feiner und gin. Ja Thränen - mehr und fann in eckige Klammern eingeschlossen H 23 144-150] 143-149 J-C

# Paralipomena.

Hier ist eine Reihe von Versen und Versfragmenten zu erwähnen, die ursprünglich wohl ebenfalls als "eigene eingeschaltete und verbindende Zeilen", wie sie Goethe bei der Reconstruction "Phaethons" benutzte (vgl. 60, 3.4), Verwendung finden sollten.

1. H: Ein Folioblatt gelblichen Conceptpapiers, zu Quartformat zusammengefaltet, enthält auf den äusseren Seiten Paralipomenon 1. zu dem Aufsatz Die Bacchantinnen bes Euripibes S 237-242; die Innenseite bietet einen Entwurf zu vier Versen, von Goethe mit Bleistift in lateinischen Buchstaben geschrieben. Mehrfache Correcturen; vor allem ist die Reihenfolge der Verse durch davorgesetzte Zahlen geändert, wodurch die beiden letzten Verse die ersten geworden sind. Das Ganze ist dann mit Bleistift gestrichen.

 $H^1$ : Ein Quartblatt ähnlichen Papiers, die vier Verse von H in Reinschrift enthaltend. Goethes Hand mit Tinte; lateinische Buchstaben. Angeklebt an das unter Nr. 2 erwähnte Blatt. In Vers 1. 2  $g^1$  Kommata nachgetragen.

Phöbus

Bedächtig, Sohn! Bedencken hat noch nie gereut; Erwogne That, die längst gethane freuet noch,

<sup>1</sup> Phödus fehlt H 2 V 1 stand zuerst an dritter Stelle H Komma nach Bedächtig  $g^1$   $H^1$  3 V 2 stand zuerst an vierter Stelle H Erwogne unter Bedächtige H die — noch unter erfrent uns [?] in später Zeit [in — Zeit unter in Erinnerung] H Komma nach noch  $g^1$   $H^1$ 

Das Unvernünftig : Sanbeln aber ift ein Traum Des man fich taum erinnert alfobalb man wacht.

2. An  $H^1$  von Nr. 1 angeklebt ist ein Quartblatt von grüner Färbung, ein früherer Briefumschlag mit Goethes Adresse. Die eine Seite enthält  $H^2$  (siehe oben S 405), die andere Seite trägt folgende Verse, von Goethes Hand mit Bleistift; offenbar Reinschrift, in lateinischen Buchstaben, Kommata sind später nachgetragen 5. 6.

Wen eine Gottin liebte icheuet feinen Gott.

Unanerfannt bleibt wohl auch ber geliebte Sohn.

Den Menschen zu erinnern daß er sterblich fen, Bergänglich aber nicht allein, ohnmächtig auch.

Das übel fenn ich frommts zu wiffen wie's gefchah.

3. Ein Streifen grauen Papiers enthält, alles von Goethes Hand mit Bleistift in lateinischen Buchstaben geschrieben, ausser den unter einander stehenden Wörtern Conscriptions-System Delegations —, folgendes Bruchstück, vielleicht eine Variante zu 41, 12:

gu schelten ift als Thor ber schwer befeinbete, Der

# Deutscher Naturdichter. 8 48-51.

Diesem Aufsatz folgen seit seinem ersten Drucke in J eine Betrachtung über Naturdichter, unterzeichnet mit  $\Re$ ., von Riemer (J S 84—90;  $C^1$  45 S 235—239; C 45 S 233—237), und sodann drei Gedichte Fürnsteins: "Der Hopfenbau", "Ermunterung im Winter. Nach Salis"; "An den April" (J S 90—98;  $C^1$  45 S 240—245; C 45 S 238—243).

<sup>1</sup> V 3 ursprünglich an erster Stelle H Undernünftigs Handeln] undernünftige Handeln H 2 V 4 ursprünglich an zweiter Stelle H

#### Drucke.

J: Über Runft und Alterthum. Bierten Banbes zwentes Seft. 1823. S 79-84. Im Inhaltsverzeichniss des Heftes wie im Verzeichniss IV, 3, S 184 bezeichnet mit: Fürnftein, beutscher Ratur : Dichter. Dazu Correcturbogen im Goethe - Nationalmuseum (Ja), die von Goethes Hand in Tinte das Datum vom 5, 9, April 1823 tragen. Sie zeigen Goethe'sche Correcturen, hinsichtlich der Interpunction: 48, 3, 12; 51, 17; hinsichtlich des Textes: 49, 1, 12, 14. Von diesen letzteren ist 49, 1 in der Art zurückgenommen, dass der Strich, mit dem Goethe das ursprüngliche Wort des Textes getilgt hatte, seinerseits wiederum durchgestrichen worden ist; in diesem Falle ist die Änderung, die statt dessen eingeführt worden (siehe 49, 2), in  $J\alpha$  nicht eingetragen. In derselben Weise hat Goethe die Correctur 49, 12 rückgängig gemacht, um dann die hier beabsichtigte neue Fassung weiterhin für 49, 14 zu verwenden. Nicht verzeichnet findet sich in Ja (ausser 49, 2) die Besserung eines Druckfehlers 49, 20 und die Eintragung des Kommas nach fprechen 50, 28; umgekehrt ist die Correctur 48, 12 nicht in J übergegangen. 48, 21 traulich ist kaum, wie Witkowski (Deutsche Nationalliteratur Bd. 32 S 56) vermuthet, Druckfehler für "treulich"; vgl. den Gebrauch von "traulich", "zutraulich" im selben Hefte S 187. 192 (W. A. Bd. 36 S 295, 12; 299, 8).

 $C^1$ : Fünf und vierzigster Band. 1833. S 232—235. Abweichungen von J betreffen Synkope (50, 2) und Apokope (48, 3), Regelung der Flexion (51, 16), Interpunction (48, 15) und anderes (48, 17; 51, 19).

C: S 230-233. Abweichungen von C1: 50, 11. 27.

#### Lesarten.

48, 3 Jahre  $C^1C$  Komma nach achten g  $J\alpha$  10 wissens space  $J\alpha$  12 Komma nach mangelte g gestrichen  $J\alpha$  15 stehen:  $C^1C$  17 ohngesähr J 49, 1 solchen] bergleichen g aR für solchen  $J\alpha$  über die Zurücknahme dieser Correctur siehe oben 2 biesen] solchen  $J\alpha$  12 gestrütt  $J\alpha$  dann aber ist die Correctur zurückgenommen und das Ersatzwort durch Haken g an die Stelle 49, 14 verwiesen

worden  $J\alpha$  14 getrübt g aR für geftört  $J\alpha$  20 ihn] ihm  $J\alpha$  50, 2 aubern  $C^1C$  11 unferm C 27 Heinrich  $JC^1$  51, 16 günfligen J 17 Kommata g  $J\alpha$  19 Aufsteigenben J nach 21 G. als Verfasserchiffre zur Unterscheidung von dem unmittelbar folgenden Aufsatze Riemers J-C

# Juftus Möfer. S 52-58.

Zu 54, 19. 20 siehe W. A. III Bd. 7 S 320.

#### Drucke.

J: Über Runft und Alterthum. Bierten Banbes zwentes Seit. S 129-138. Im Inhaltsverzeichniss des Heftes bezeichnet mit: Möser, im Verzeichniss IV, 3, S 184 mit: Möser über ben Aberglauben unferer Borfahren. Der den Aufsatz schliessenden Übersetzung aus Byrons "Manfred", die als selbständiges Gedicht in C1 3 S 209-211 bez. C 3 S 199-201 und W. A. Bd. 3 S 201-203 aufgenommen worden ist, ist im Inhaltsverzeichniss des Heftes wie im Verzeichniss IV. 3, S 187 durch die besondere Überschrift: Bannfluch eine gewisse Sonderstellung zugebilligt. Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum (Ja) mit Correcturen (Goethes?) in Blei (54, 11; 55, 3) und Tinte (56, 25). Andere Abweichungen des Reindruckes von  $J\alpha$  finden sich nicht in  $J\alpha$  eingetragen. so die wichtige Änderung 57, 20, die Modification der Interpunction 52, 19; 54, 11, der Schreibung 57, 1 (Die  $J\alpha$  bie J), die Besserung eines Schreib - oder Druckversehens 53, 4. Der Fehler 56, 21 ist überhaupt unbemerkt geblieben; so auch 57, 3, während der Ausdruck "zu Gute machen" 55, 20, nicht reflexiv, weil auch sonst bei Goethe vorkommend (W. A. Bd. 27 S 331, 18), als beabsichtigt gelten muss.

 $C^1$ : Fünf und vierzigster Band. 1833. S 296—299. Die schliessende rhythmische Übersetzung ist sammt den einleitenden Worten weggefallen (55, 21—58, 12); fernere Abweichungen von J sind die Auflösung einer Apokope (52, 2), einer Synkope (55, 4), die Beseitigung eines durch die Correctur von  $J\alpha$  hinzugekommenen Satzzeichens (52, 19); endlich noch 54, 6, 14.

 $C\colon \mathbf{S}$  294—297. Geändert ist gegen  $C^{\scriptscriptstyle 1}$  die Interpunction 54, 12.

#### Lesarten.

52, 2 erwähne  $C^1C$  19 Golbbarren [kein Komma  $J\alpha$ ], J 53, 4 Geiftesträfte] Rechtfertigung  $J\alpha$  28 eitlen J-C 54, 6 Ginem] einem J 11 einander,  $J\alpha$  die  $g^1$  [?] aus wie  $J\alpha$  12 Schaden; C 14 zur] zu  $C^1C$  55, 3 Zunderstricken  $g^1$  [?] aus Jauberstricken  $J\alpha$  4 zusammenziehen  $C^1C$  jemehr J-C 55, 21—58, 12 fehlt  $C^1C$  56, 21 In] Im J 25 Rah g [?] aus Rach  $J\alpha$  57, 3 zlieb] Lied J; so auch  $C^1$  Bd. 3 S 210; C Bd. 3 S 200; W. A. Bd. 3 S 202 16 Komma nach schwärzeste fehlt J 20 Allerschlimmstes] Allerschlimmsten  $J\alpha$ 

Bu Phaethon bes Euripides. 8 59-63.

#### Drucke.

J: Über Kunst und Alterthum. Vierten Bandes zwehtes Heft. 1823. S 152—158. Im Inhaltsverzeichniss IV, 3, S 184 bezeichnet mit Nachtrag zu Phaethon des Euripides. Dazu Correcturdogen im Goethe-Nationalmuseum (Ja) mit dem Datum von Goethes Hand: b. 5. May 1823, ohne Adweichung von J. Einige Drucksehler sind undemerkt geblieden (59, 7 herrlichlichsten; 62, 13. 14 Donerschlag); so wird denn auch 62, 4 die Lesart von J ungenau sein.

 $C^1$ : Sechő und vierzigster Band. 1833. S49-53. Die Interpunction ist geändert 60, 23.

C: S 46-50. Siehe 61, 23.

## Lesarten.

60, 23 Sohnes,  $C^1C$  61, 8. 9 Herold. Der J-C 23 hierzauß  $JC^1$  62, 4 Hirtenz] Hirten J-C 8 Heftig schnelle J-C 12 Festleute, J-C 17. 18 Borigen. Hat J-C 20. 21 Meropš. Eben J-C 22. 23 Diener. Brandquasm J-C

Die tragischen Tetralogien ber Griechen. S 64-68.

#### Drucke.

J: Über Runft und Alterthum. Bierten Bandes zweites Heftes wie im Verzeichniss IV, 3, S 184 fehlt der Überschrift die zweite Zeile. Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum (Ja), mit dem Datum des 5. und 22. Mai 1823 in Goethes Hand. Eigenhändige Correctur in Tinte 65, 18. Nicht eingetragen sind die Besserung eines Druckfehlers (65, 13) und einige kleine Änderungen (67, 20 genug thuend Ja; 68, 12 ist das Komma vor seinen gestrichen).

C1: Geche und vierzigfter Banb. 1833. S 11-15.

C: S 11-15.

Lesarten.

65, 13 nach] noch  $J\alpha$  18 nicht flug g aus es nicht  $J\alpha$ 

Spanische Romanzen, übersett von Beauregard Panbin. 8 69-72.

#### Drucke.

J: Über Aunst und Alterthum. Bierten Bandes zwehtes Hest.

1823. S 171—176. Im Inhaltsverzeichniss des Hestes bezeichnet mit: Spanische Romanzen überset. Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum (Ja) mit dem Datum von Goethes Hand: 22. May 1823; ohne Abweichung. Druckscheller sind nicht vermieden: (tribal 72, 14), 72, 17, so mag 70, 17 statt des Positivs geneigt der Comparativ beabsichtigt gewesen und nach mittser 72, 5 ein Substantivum ausgesallen sein.

C1: Seche und vierzigster Band. 1833. S 368-371. Siehe die Lesarten 70, 17; 72, 16.

C: S 360-363.

## Lesarten.

69, 15 Komma nach Gebicht fehlt J-C 70, 17 geneigster  $C^1C$  72, 3 hierauf: J-C 16 Bermittlung  $C^1C$  17 ober] und J-C

# Aufflärung. 8 73. 74.

#### Druck.

J: Über Kunst und Alterthum. Vierten Bandes zwehtes Heft. 1823. S 182—184. Im Inhaltsverzeichniss IV, 3, S 185 bezeichnet mit: Ausstlätung zu dem Sprüchlein: "Wenn man alle Gesels studiren sollte, so hätte man teine Zeit sie zu übertreten." Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum (Ja) mit dem Datum von Goethes Hand: d. 24. Mah. Eine Goethesche Bleististcorrectur 74, 7; statt der Klammern 74, 9. 10 zeigt Ja Kommata. 74, 16 Quere Ja Quere J.

#### Lesarten.

# Sicherung meines literarischen Nachlaffes. S 75. 76.

## Druck.

J: Über Runft und Alterthum. Bierten Bandes zweites Heft. 1823. S 184—186. Dazu Correcturbogen im Goethe-National-museum  $(J\alpha)$  mit dem Datum des 24. Mai 1823 in Goethes Hand. Eine Goethe'sche Bleistiftcorrectur 75, 13; siehe auch 75, 14 und 19, wo die ursprüngliche Wiederkehr desselben Ausdrucks angemerkt ist. Die Beseitigung dieser Wiederholung 75, 19 ist in  $J\alpha$  nicht verzeichnet. Ebenso nicht die Änderung 75, 19 (an erster Stelle); 76, 2 und kleinere Druckversehen.

## Lesarten.

75, 13 näher  $g^1$  aR für nicht gestrichenes ausführlich  $J\alpha$  14 zu bearbeiten aR  $g^1$  ein Merkstrich  $J\alpha$ ; vgl. zu 19 18 jeht] jeho J 19 in — Art] auf diese Weise  $J\alpha$  versuchsweise] kurz zu bearbeiten  $J\alpha$  dazu aR  $g^1$  ein Merkstrich, siehe oben 76, 2 abgesendeten] abgegangenen  $J\alpha$ 

# Bei Gelegenheit des Schauspiels die Philosophen von Paliffot. S 77-80.

#### Druck.

J: Über Runft und Alterthum. Bierten Banbes brittes Beft. 1824. S 71-75. Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum (Ja), ohne Abweichungen. Das Ganze ist die Wiederholung eines Abschnittes aus "Rameau's Neffe" in den "Anmerkungen über Personen und Gegenstände, deren in dem Dialog Rameau's Neffe erwähnt wird". W. A. Bd. 45 S 209, 11 - 212, 5, dem eine Überschrift (77, 1. 2) und eine Schlussbemerkung (80, 6, 7) gegeben worden ist. Die Druckvorlage zu diesem neuen Abdruck beruhte entweder auf E: Rameau's Reffe. Gin Dialog von Diberot. Leipzig, ben 6. 3. Gölchen, 1805. S 467-471 (W. A. Bd. 45 S 327) oder auf B: Goethe's Berte. 3mangigfter Band. Stuttgart und Tübingen. 1819. S 204 - 207 (W. A. Bd. 45 S 328), deren Irrthümer in J wiederkehren (79, 5; doch weicht J in wenigen Fällen von EB ab, von denen wohl nur 77, 15 als beabsichtigte Änderung angesprochen werden kann. Anderes mag Schreib. oder Druckversehen sein, so sicherlich 78, 13, 16,

#### Lesarten.

77, 3 2.] zwehten J 14 geschen] so auch in E; die Angabe geschen W. A. Bd. 45 S 336 (Lesart zu 209, 22) ist unrichtig 15 Anmaßlichseit] die Anmaßlichseit EB scheinverbienstell bas Scheinverbienstell EB 19 nach — vor] vor wie nach EB 78, 5 unspres EB 7 arbeiten] arbeiten EBJ 13 wichtigen J scheinberbienstell Bd. 45 S 336] 16 an sehlt J 79, 5 vorwersen] vorzuwersen EBJ; die Verderbniss mag dadurch entstanden sein, dass vor ihnen 79, 3 ein "bereit," oder "gesonnen," ausgesallen ist; für die Besserung haben wir uns an die W. A. Bd. 45 S 211, 5 beliebte Weise gehalten 7 verruck EBJ 12 sodern EB 14 Hoderungen EB

## Refrolog bes beutschen Gil Blas. S 81-83.

#### Drucke.

J: Über Kunst und Alterthum. Bierten Bandes drittes Heft. 1824. S 86—90. Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum (Ja) mit dem Datum in Johns Hand: Dienstag den 3 m. Novbr. 23. Von den mehrfachen Abweichungen des Reindruckes sind in Ja keine angemerkt: 83, 1. 2. 6. 23; bezüglich der Orthographie ist die Schreibung von Ja Gensb'armes 82, 24 geändert worden, Kommata sind eingesetzt 83, 7. 19. 21. Unbeachtet geblieben ist der Drucksehler 83, 23. Ob 82, 9 bem statt den zu lesen sei, bleibe dahin gestellt.

C¹: Fünf und vierzigster Band. 1833. S 256 — 259, im Anschluss an den Aufsatz Der beutsche Gil Blas und [Allegemeine fromme Betrachtungen] (W.A. Bd. 41, I, S 255—265). Die neuen Lesarten von C¹ sind zumeist beabsichtigte: 83, 10 vor allem und die Besserung des Drucksehlers 83, 23; ferner 82, 11, die Einsührung der Formen "Junius" und "Teplitz". Für die Interpunction siehe 83, 7.8.

C: S 254-257. Siehe 81, 14, 19.

#### Lesarten.

81, 14 unbesonnen unternehmenden C 19 ablegen; C 82, 11 bürgerlichen J 16 Juniuß  $C^{\dagger}C$  ebenso 83, 12, 21 83, 1, 2 über — gehen] nach Dresden über Frauenstein zu gehen, läßt er sich  $J\alpha$  6 Nickelbergeß  $J\alpha$  7. 8 Fuhrmann,  $C^{\dagger}C$  9 Töplig J ebenso 12 10 schnell und schnell,  $C^{\dagger}C$  23 Wandererß Wanderer  $J\alpha$  sene] senen J

Die Berlobung, eine Rovelle von Ludwig Tied. S 84.

#### Drucke.

J: Über Kunst und Alterthum. Bierten Bandes brittes Heft. 1824. S 91. 92. Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum (Ja), Datum wie beim vorigen, ohne Abweichung. Der Name Tieck erscheint als Tief, auch in beiden Inhalts-Boethes Werte. 41. Tb. 2. Abib. verzeichnissen. Das lateinische Citat, entnommen den Epist. des Horaz, I, 18, 84, lautet daselbst: Nam tua res agitur, paries cum proximus ardet.

C1: Fünf und vierzigster Band. 1833. S 295. Eingeführt

ist die Schreibung Tied.

C: S 293.

Rameau's Reffe. In Bezug auf Kunst und Alterthum Theil IV. Heft 1. Seite 159 [S 14]. S 85—88.

#### Handschrift.

H: Der zweite und dritte Bogen der Handschrift, die den Text zu dem Aufsatze "Nachträgliches zu Rameau's Neffe, I" enthält (siehe W. A. Bd. 45 S 339 ff.). Graues Conceptpapier, gebrochen, rechtshalbseitig beschrieben von John. Die drei letzten Zeilen von 88, 14 Juwel an, für die auf der rechten Spalte der letzten Seite kein Platz mehr vorhanden war, sind senkrecht in die linke Spalte eingetragen. Das Ganze ist Dictat, nach Ausweis einer Änderung, die unmittelbar während des Schreibens vorgenommen sein muss (86, 22. 23); späterhin hat eine Revision durch Goethe stattgefunden. Aus dieser Handschrift ist die Vorlage zu J hergestellt worden, vermuthlich am 6. November 1823 (a. a. O. S 342), in der Weise, dass man aus ihr die Stellen 85, 17-87. 4 aus - worben. (W. A. Bd. 45 S 223, 16-224, 25) und 87, 6-88, 16 (Bd. 45 S 225, 5-226, 16) entnahm, denen eine neue Einleitung (85, 4-16) und eine neue Verbindung (vgl. 87, 4, 5 mit Bd. 45 S 224, 26-225, 4) gegeben wurde. Rücksicht eben auf den Abdruck in "Kunst und Alterthum" ist der ursprüngliche Verbindungstext mit Bleistift gestrichen worden; später hat man die Tilgungsstriche wieder beseitigt, was jedoch erst von Riemer für den Abdruck des ganzen Aufsatzes in den "Nachgelassenen Werken" geschehen sein dürfte, wo die betreffende verbindende Stelle wieder auftaucht; vgl. W. A. Bd. 45 Lesarten zu Diese spätere Durchsicht durch Riemer 224, 26 - 225, 2.kommt für uns nicht in Betracht, sie hat erst nach dem

Druck von J stattgefunden, zum Zweck der Aufnahme des ganzen Aufsatzes "Nachträgliches zu Rameau's Neffe" in die "Nachgelassenen Werke" Bd. 46.

#### Drucke.

J: Über Kunst und Alterthum. Bierten Bandes drittes Heft. 1824. S 145—150. Im Inhaltsverzeichniss des Heftes bezeichnet mit: Rameau's Resser im Gesammtverzeichniss IV, 3, S 184 mit: Das Original wird entbedt. Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum (Ja); eine Änderung, welche für den Reindruck vorgenommen worden, aber nicht in Ja eingetragen ist: 86, s. Unverbessert geblieben ist die falsche Schreibung 86, 11; der zweisellose Irrthum 88, 15 geht auf H zurück.

C¹: Sechs und vierzigster Band. 1833. S 71. 72; 73. 74 innerhalb des Aufsatzes "Rameau's Neffe" S 69—88, mit Bezug auf welchen Riemer seine Überarbeitung von H vorgenommen hat; die Ergebnisse derselben, die übrigens in den Lesarten W. A. Bd. 45 mitgetheilt worden sind, bleiben von unsern Lesarten ausgeschlossen. (Vgl. S 394. 395.)

C: S 67. 68; 69. 70 im gleichen Zusammenhang wie in C¹. Die Lesarten werden nicht berücksichtigt.

#### Lesarten.

86, 2 Bieffels HJ 7 Werte H s einen] einen ben Ja 11 Banbeull Baribeuil HJ (gebessert nach W. A. Bd. 45 S 224, 4) 17 Original Original nunmehr abgebruckt H 22. 23 erflärt nach hält H 26 Betrüger HJ 87, 4 nach worden. folgt Soll ich eine Bermuthung aussprechen, fo ift bas Manuscript nach Betersburg an Ihro Majeftat bie Raiferin Ratharina gelangt, bie Cobie, nach ber ich überfette, ichien bort genommen und für mich hatte diese Wiliation die höchste Wahrscheinlichkeit. H über den Ausfall dieses Satzes in J und seine Wiederherstellung für die "Nachgelassenen Werke" siehe oben 4 3ch - Manne Dem wirklich mohl: und gutbentenben Berleger aber antwortete ich H 88, 10 unterfcheiben] fcheiben H (fehlt W. A. Bd. 45) 15 allgemeiner allgemein HJ (gebessert mit W. A. Bd. 45 S 226, 15)

# Paralipomenon.

W. A. Bd. 45 S 347. 348 ist ein Schema mitgetheilt worden, das, weil es offensichtlich unserem Aufsatze zu Grunde liegt, hier zu wiederholen ist. Ein Bogen grauen Conceptpapiers, Folio, rechtshalbseitig von John beschrieben.

#### Rameau's Reffe.

Rücklick IV. 1. 159 [vgl. S 85, 2. 3].
Endliches Auffinden des Originals.
Zweifel deshalb.
Anfrage.
Eigene Überzeugung.
Neue Anerkennung der Vortrefflickleit [vgl. S 88, 11—16].

Sicherung meines literarischen Rachlaffes und Borbereitung zu einer echten vollstänbigen Ausgabe meiner Werke. S 89-92.

#### Druck.

J: Über Kunst und Alterthum. Bierten Bandes drittes Heft. 1824. S 151 — 156. Im Inhaltsverzeichniss des Heftes bezeichnet mit: Sicherung meines Literarischen Nachlasses, Borebereitung zu einer Ausgabe meiner Werke; im Inhaltsverzeichniss IV, 3, S 188, bezugnehmend auf die Notiz S 75.76, mit: Weitere Rachricht davon. Dazu Correcturdogen im Goethe-Nationalmuseum (Ja); ohne wesentliche Adweichung.

#### Lesarten.

88, 5—7 Siehe — [S 75]] S. IV. 1. 172. IV. 2. 184. J diese nur im Zusammenhang von "Kunst und Alterthum" verständliche Verweisung schien für die Leser unseres Bandes einer Erweiterung zu bedürfen; doch findet sich der zweite Artikel, auf den verwiesen wird, nicht, wie irrthümlich im Texte stehen geblieben ist, Theil IV. Heft 1. Seite 184, sondern Theil IV. Heft 2. Seite 184 91, 11 Muffäße: J 92, 6 vor] für J 13 Ganze J

# Einzelnes. [1.] S 93.

#### Drucke.

J: Über Kunst und Alterthum. Fünsten Bandes erstes Heft. 1824. S 13. 14 innerhalb einer längeren, Einzelnes betitelten Reihe abgerissener Gedanken und Bemerkungen (S 7—15). Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum (Ja), mit der Bezeichnung von Goethes Hand: 1) 24. Jan. 1724 2) 2 Febr. —. Eine Goethe'sche Correctur 93, 19; ausserdem hat Goethe den Druckschler Schwenichen 93, 15 gebessert.

 $C^1$ : Reun und vierzigster Band. 1833. S 58, 59 im selben Zusammenhang wie in J. Vgl. 93, 9, 10.

C: 8 59, 60,

#### Lesarten.

93, 9. 10 bessen ungeachtet] demohngeachtet J 12 eblen J-C 19 Lesebuch g aus Lehrbuch Ja

# Cain. A mystery by Lord Byron. S 94-99.

Die in diesem Aufsatz 95, 10—96, 28 mitgetheilte Übersetzung aus Nr. 303 des "Moniteur universel" vom 30. October 1823, S 1277. 1278, stammt aus der Feder des Kanzlers Friedrich von Müller (vgl. Goethes Unterhaltungen mit dem Kanzler Friedrich von Müller. 2. Aufl. 1898. Donnerstag 15. Januar 1824. S 133. "Goethes" ist daselbst Lesefehler für "Geistes".

## Handschrift.

H: Zwei in einander liegende gebrochene Foliobogen gelblichen Conceptpapiers enthalten rechtshalbseitig eine Übersetzung des ganzen Artikels aus dem Moniteur, von der Goethe nur einen Theil, nämlich 95, 10-96, 28, verwerthet hat. Die Hand ist die eines unbekannten Schreibers; die des Übersetzers, Müllers, zeigt sich nur in mehrfachen Correcturen (= M). Goethe hat diejenigen Stellen, die er aufgenommen, mit Röthel durchgestrichen, das Übrige ist mit Haken in schwarzem Bleistift abgegrenzt worden, wobei hin und wider der Umfang des Auszuscheidenden geschwankt

hatte, und einiges mit schwarzem Blei durchgestrichen. Goethe'sche Änderungen (g¹) finden sich nur auf den beiden ersten Seiten; hier aber auch innerhalb eines einleitenden Abschnittes, der unbenutzt geblieben ist; eben dieser Abschnitt ist in seinem ersten Theile weder roth noch schwarz durchgestrichen. Das Ganze trägt die Überschrift: Moniteur vom 30 n October 1823. Cain, Mystère dramatique de Lord Byron, traduit en vers françois et refuté dans une suite de remarques philosophiques et critiques, par Fabre d'Olivet. In 8° à Paris chez Servière, libraire. H liegt in einem Umschlag, der auf der ersten Seite die Außschrift Benutte Bozarbeiten unb Concepte, auf der vierten die Bezeichnung Generalia trägt, beides von Goethes Hand in Tinte.

#### Drucke.

J: Uber Runft und Alterthum. Fünften Bandes erftes Seft. Im Inhaltsverzeichniss genannt: Cain. 1824. S 93—101. bon Lord Byron. Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum, von denen der erste, Bogen 6 des Heftes, das Datum in Johns Hand: ben 29. Mary 1824 trägt (Ja). -Der Druck weicht mehrfach von der Handschrift ab; in vielen Fällen werden bewusste Änderungen Goethes vorliegen. so vor allem bei den Zusätzen 96, 5 und 96, 7; hier um so sicherer, als die bezüglichen Stellen auch das französische Original nicht kennt. Aber auch 96, 16. 17 dürften sicher sein. Zweifelhafter schon stellen sich die zahlreichen Auslassungen dar, die auch auf unbeabsichtigte Schreib- oder Druckversehen zurückgehen können: 95, 15, 26; 96, 2, 8, 18, 27; desgleichen die Wortumstellungen 95, 19. 20; endlich die Ausserachtlassung einer Sperrung 96, 17. Die Abweichung 96, 10 ist durch H verschuldet worden, dessen wahre Meinung dem Abschreiber nicht deutlich sein konnte; 96, 23 (Apokope); 96, 25 (Synkope); 95, 11 (Druckfehler); vielleicht auch 96, 27 (Interpunction) mögen durch die Drucklegung bewirkt worden sein. Die Durchsicht der Correcturbogen hat nur zweimal bedeutendere textliche Änderungen zur Folge gehabt: 94, 19; 95, 6, sonst sich nur auf Kleinigkeiten mancherlei Art erstreckt, von ihren Ergebnissen sind nur zwei in  $J\alpha$ , von Goethes Hand mit Bleistift, eingetragen (98, 18. 26).

Druckfehler werden gebessert (95, 11; 95, 18 Cleapatra; kein Druckfehler ist ihm 98, 15; vgl. W. A. Bd. 43 S 66, 19; Bd. 34 S 239, 19. 20; Bd. 21 S 236, 15. 16), die Orthographie ( $J\alpha$  liest 95, 31 hinreiffender; 99, 11 äufferte; 98, 9 Sottergebene; 98, 12 unerträgliche) und namentlich die Interpunction geregelt ( $J\alpha$  liest 98, 14 Komma nach aber und so auch schon 98, 18 nach aufgeregter, das J-C fehlt; nicht aber nach war 98, 27, wo es in J eingesetzt erscheint). Das Datum des übersetzten Moniteurartikels, 95, 1, in H richtig, wird in J falsch angegeben; dieser Irrthum ist erst von Witkowski in Bd. 32 der Werke Goethes in Kürschners National-Literatur bemerkt worden.

C<sup>1</sup>: Sechs und vierzigster Band. 1833. S 221-227. Eine übliche Änderung der Wortform 98, 3; Auflösung einer Synkope 99, 14; mehrsache Änderungen der Orthographie (Cain) und Interpunction (97, 11; 99, 9). Ein neuer Druckfehler 99, 14.

C: S 215-220. Der Fehler 99, 14 wird gebessert.

# Lesarten.

94, 14. 15 Treffliche J-C 19 philosophisch= philosophischen Ja 95, 1 30. 23. J-C siehe oben 6 ansprechende gleichtonende Ja mit 10 beginnt Müllers Antheil; vorhergeht, dem Original entsprechend, folgende Einleitung: Die miberlegenden [miber: legenden g1 udZ] Bemerfungen bes Uberfebers über ben fittlichen Behalt bes Byronschen Drama bieten und neue Unfichten und Betrachtungen aus [und - aus M udZ] einem fehr hohen Standpuncte bar; Freunde bes Wiffens [g' über der Gelehrfamfeit] und Dendens [g1 über filosofie] werden fie mit großem Interesse lefen. Ohne jeboch [jeboch g' nach aber dieses nach und udZ] auf eine nabere Prüfung biefer gelehrten Auseinanderfepungen [M über Abhandlungen] eingeben gu fonnen, wollen wir uns einzig auf Beleuchtung bes Tabels [g1 über der Kritif] einer ein= gelnen Scene biefes Dramas beschränten, [hier ein Haken mit schwarzem Blei; das Folgende ist schwarz gestrichen] weldes Berr Fabre d'Olivet in reimlose Derse übersett hat, sev es nun, daß er fich dem Zwange des Reimes nicht unterwerfen wollte, oder |: und in der Chat giebt er diefen Grund felbit an : weil er alaubt, daß unfre poetische Sprache bei [bei nach

M gestrichenem nichts] diesem Opfer nichts [nichts M udZ] einbufen [M über verlieren] werde. H 10 Scene M udZ H 10. 11 welche - hinauffteigert g' aus (Cging Berfluchung burch Bebuntens Bebentens Ja 11 unfers H feber g' über Recenfent H wohl M udZ H Dichter Dich= ter fich [fich M üdZ] H 16 nach Urbilb M gestrichenes 19 und - Beichichtel bie Beichichte und H herrscht — Leidenschaften von gränzenlosen Leidenschaften beherrscht 25 erscheinen q1 aus icheinen H 26 borwerfen, M aus bor= werfen tonnen, H fich, g' aus fich - H erft eben erft H 27 allererfte Familie M aus erfte aller Familien H haben. Absatz H im Gegensatz zum Original schon nicht H 5 die herrlichen fehlt H; Original: ces fermens empoisonnés qui ont dépravé des dispositions et des sentimens destinés à une meilleure fin 6 fo M üdZ 7 für immer 8 iene M über die H reine reine und H geregte) aufgereizte M aus aufgeregte H nach 12 folgen zwei in Haken eingeschlossene und durchgestrichene Absätze, dem Original entsprechend: Gute, gleich im erften Menichen durch Derführung gur Schwachheit ausgeartet, verlohr von da an ibre urfprungliche Trefflichkeit und an die Stelle verletter Würde trat alsbald eine Urt von Erniedrigung, die [M über mit] die [M aus den] tranrigften folgen nach fich 30g [nach -30g M nachgetragen]. Die beweinenswerthen Wirkungen des ursprünglich Bofen find geblieben. Doch nicht gang tonnte das Princip des [Princip des M üdZ] Guten [M aus Gute] gerftort werden; nicht in allen Bergen ift fein erhabener Stempel ausgelofct und wie konnte auch ohne ihn und ohne die Tugend, die durch das Safter erft unentbehrlich geworden, die menichliche Befellicaft im ewigen Kampfe mit jenem unvertilgbaren und grimmigen [M über heftigen] feinde noch fort besteben? Bat nicht [nicht M udZ] die Gigenliebe, dieft toblichfte ber Bifte [M aus tödliche Gift], alle [nach M gestrichenem nicht] unsere Leidenschafften verpeftet, die nur großmuthig und beilfam gu feyn bestimmt maren [M aus feyn follten]? Ja, [M aR] eingeimpft vom abtrünnigen [M über Das Gift, das der abtrünnige Engel, deffen [deffen M über dem es] Derderben es schuf ses schuf M über brachtel, bat schavor M gestrichenes einimpfte] das Gift [das Gift M üdZ] im Menidengeschlechte

fich fortgepflangt |: denn die Thiere find frei davon : ; es ift ein wefentlicher Bestandtheil unserer gesunkenen Matur geworden. Bierin lieat das sittlich Bose und nur bier. Alle andern Ubel find rein gufällig; fie murden auch neben der bochten Uniculd bestanden haben, wie sie ja felbst [felbst M aR] an und für sich unschuldig find. [Bleistifthaken. Absatz.] Wie bewundernswürdig - abgeseben soggr [M über felbst] von jeder religiösen Meinung - bleibt der Scharfblick und die Ciefe des Israelitifchen Befetgebers in feinen Darftellungen! Welcher Philosoph ist je so tief eingedrungen? [Bleististhaken] H 16 melchem bem H 17 ein] ber H gefallener gefallene H Abam M über nur das Bild von [nur-von M üdZ] Adams fall ibr H 18 um] nun um H 23 Gegenstande H eigener H 26 Lord nach M gestrichenem dem H zumahlen. So H fol Go nur H nach 28 folgt mit neuem Absatz: Aber was uns nicht minder ben gangen Umfang feines herrlichen Talentes barthut, ift bie erhabene Schilberung ber unglüdlichen Schwester bes Cain. Belche Gattin, welche Mutter! In ihrem jungen Bergen bat Gigenliebe noch nicht wurzeln, noch nicht fich entwickeln tonnen. Alles ift in ihr noch Liebe, Genuß bes Bluds und Bartlichfeit, benn fie ift ja Gattin, Mutter, Be-Abams Schwäche gegen feine Lebensgefährtin, ein Bild jenes meift ruhigen Sausstandes, wo ohne Widerspruch bie Sausfrau ben uns herricht, wenn gefetliche Oberherrichaft mangelt, hat noch teinen Gindruck auf ihren Sinn gemacht, ihn noch nicht verdorben. Der fraftige [M über fünftige] Mann, ber fich ihrer Gefühle bemeifterte, befitt fie auch ausschlieflich; fie liebt ihn nur um fo [nur - fo M über nur noch] mehr, je traftiger er ift, benn bieß entspricht der mahren Natur ihrer Beftimmung. Ihre beiberfeitige Bartlichkeit für ihren Sohn Enoch, ihre mechfelfeitige Sorgfalt für ibn, ift, nach fo vielen Gemablben berfelben Gattung, bas mahrfte, rührenbfte, anmuthigfte, was je aufgeftellt worben. [Absatz] Adah ift furchtsam, bie Begenwart bes bojen Engels, ber fich an Cains Tritte hefftet, um burch ihn auch bas unvollkommene Blud noch zu gerftoren, bas unferer Gattung übrig blieb, erichredt die beunruhigte Gattin, fanft beftrebt fie fich, ben Bater ihres Enoch bon ihm loszuwinden. Seht hier die Frau mit ihrem Scharfblid, ihrer richtigen Ahnbung ber Gefahr, jum unschätbaren Mustaufch gegen ben Schut, ben fie von ber Starte erwartet! Und

boch fühlt fie fich wiber Billen angezogen von ber ftolgen und impofanten Schonheit biefes Engels ber Finfternig, ber fie gittern macht! Bebe bem, ber bas Berbienft folder Ruge voll einleuchtender, etwiger Wahrheit nicht empfindet! Cain, ber ftorrige Cain, eifersüchtig über bie Borliebe ber Familie für feinen Bruber, Cain, gang | gang M udZ| bem Stolg und ber unerfattlichen Bifbegierde hingegeben, liebt Frau und Rind mit ber vollen [M über aangen] Starte feines Gefühls; taum hat er ben Bruber ermorbet faum - ermorbet M über nach dem Morde feines Bruders] - ichauberhaffte Folge feiner Berhaltnife zu bem bofen Engel - [ichauberhaffte . . . . Engel M aus der die schauberhaffte . . . . Engel mar] fo [aR] macht die Ratur ihre heiligen Rechte in feinem Bergen wieber geltenb; feine Bemiffensbiffe find berggerreifend und bom erhabenften Bathos. Die fanfte und unschulbige Abah flagt minber ihren Gatten, als ben bofen Engel an. Sie weicht nicht von dem Bater ihres Rindes, ja felbft ein Ausbruch verirrter Buth biefes ihres Gatten gegen ben fleinen Enoch bermag nicht ihre Sanftmuth ju ftoren, und fo führt fie einen Schimmer von Rube in die fturmbewegte Bruft bes Frevlers gurud. Richt fein Berbrechen, nicht feiner Mutter entfetliche Berwünschung bermögen fie ichwantend zu machen in ihrer Gattin=Bflicht. Gie ift bereit bas furchtbare Schictfal bes Berbrechers ju theilen. [Absatz] Solch erhabenes Benfpiel ftellt bie beilige Schrifft uns auf und Lord Byrons bramatifche Entwickelung ift bie icharffinnigste. rubrenbfte, fittlichfte, bie je Beift und Wefühl gleich machtig au fau M üdZ] ergreifen vermag [M nach vermögen]. [Absatz] Gelbft biejenigen Lefer [Lefer M udZ], bie bas literarifche Berbienft biefer Dichtung nicht (nicht M udZ) in ber Original = Sprache murbigen fonnen, werden boch leicht ahnden, wie groß die Schonheit beffelben fenn muffe, wenn es fcon fcon M über felbft in ber bloffen Uberfetung - einer poetischen gwar, boch bes Baubers ber Reime entbehrenben - Berren Fabre d'Olivet gelang, folden Scenen ein fein M udZ] fo lebhaftes [M aus lebhafte] Colorit [M aR für farben] und [und M aR] ein fo machtiges Intereffe gu berleihen! L. C. [Chiffren des Verfassers des Originales] H 98, 3 bermittlenben J 13 fraftig berführen-11 erobert: C1 C ber J - C 18 Komma nach zurüd g1 nachgetragen Ja 26 Tob Tob aber g1 unterstrichen und aR die Bemerkung: 99, 9 übrig; C1C gefpr. Ja 14 fei] fein C1 Studes C1C

## Die brei Paria. S 100-102.

Goethes Aufsatz ist nur das Schlusswort zu einer unmittelbar vorangehenden, von Eckermann verfassten Besprechung des Trauerspiels "Der Paria" von Michael Beer und erscheint mit ihr verbunden auch in den "Nachgelassenen Werken".

#### Drucke.

- J: Über Runft und Alterthum. Fünften Banbes erftes Seft. 1824. S 108-111 (der Eckermann'sche Aufsatz S 101-108). Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum (Ja), mit Correcturen von Goethes Hand in Blei: 100, 21; 101, 21; 102, 2. Nicht verzeichnet ist, abgesehen von Orthographischem (101, 3 unwifend; 101, 18 tragifche), die Änderung 101, 15. Übersehen worden ist der fehlerhafte Ausfall eines Wortes 102.7, vielleicht auch ein Versehen 101, 27, wo man statt aber lesen möchte: alfo. Eine Anderung Goethes ist versehentlich nicht so durchgeführt worden, wie er es nach Ja gewünscht hat. Er hatte nämlich, um den Ausdruck bei einem dreimal auf einander folgenden Worte (Selben: 101, 5. 7. 10) zu vermannigfaltigen, an zweiter Stelle ein Synonym in Ja eingesetzt, das dann in J auch an erster Stelle erscheint, doch wohl unberechtigter Weise, da dadurch Goethes offenkundige Absicht vereitelt wird.
- C: Fünf und vierzigster Band. 1833. S 343-345 (der Eckermann'sche Aufsatz S 338-343). Die Beziehung auf "Kunst und Alterthum" 101, 21. 22 ist durch Hinweis auf die Gesammtausgabe ersetzt, der Drucksehler 102, 7 gebessert worden. Änderungen der Wortform 101, 19. 23. 24.
  - C: S 342-344 (der Eckermann'sche Aufsatz S 337-341).

### Lesarten.

100, 15 Paria Vater J-C 21 heimische  $g^1$  aus heinische  $J\alpha$  101, 5 Helben] Helben  $J\alpha$  Tüchtigen J-C (siehe oben) 7 Tüchtigen  $g^1$  aR für Helben  $J\alpha$  15 ein jeder) Jedermann  $J\alpha$  19 Juftandes  $C^1C$  21 Komma nach welches  $g^1$  nachgetragen  $J\alpha$  21. 22 Ju — Heftes] im dritten Vande meiner Werke  $[C^1S S 9-17]$   $C^3S 9-16$ ; W. A. Bd. 3S9-16]  $C^1C$  23. 24 rettungslos  $C^1C$  102, 2 darfiellt  $g^1$  aus dargeftellt  $J\alpha$  7 da fehlt J

## Frithiofs Saga. S 103-109.

Mit einem Begleitschreiben, datirt Berlin den 28. Februar 1824 hatte Amalia von Helvig bei Ottiliens von Goethe Aufenthalt in Berlin dieser ihre Übersetzung zweier Romanzen der Frithiofsage, die Tegnér ihr mit anderen handschriftlich mitgetheilt, für Goethe übergeben; jener Brief hat sich im Goethe- und Schiller-Archiv erhalten, wie auch das Manuscript der ersten Romanze: Rönig Rings Tobten Gefang; das der zweiten, von Goethe S 106—109 zum Abdruck gebrachten, scheint verloren zu sein.

### Drucke.

J: Uber Runft und Alterthum. Fünften Banbes erftes Beft. 1824. S139-149. Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum (Ju), Bogen 9 und 10; der erste trägt das Datum von Goethes Hand: ben 15 Mpr., der zweite von Johns Hand: ben 25. Apr. 24. Abgesehen von 107, 13 beschränken sich die Abweichungen des Reindrucks von den Correcturbogen auf Kleinigkeiten der Orthographie (103, 7 jedermann Ja jeder: man J) und Interpunction, letztere namentlich innerhalb des poetischen Theiles (106, 4 Thal. Ja; 24 Saat. Ja; 107, 18 behr. Ja u. a.). Ein Druckfehler ist übersehen worden 106. 14: kein solcher ist 107, 21. Namen erscheinen in unrichtiger Form: 103, 4.5.11, nur im ersten Falle auf Grund der Schreibweise des "Morgenblattes" (vgl. 103, 2-9). - Da die Handschrift der Übersetzung, wie sie A. von Helvig eingesandt, nicht mehr vorliegt, so lässt sich nicht feststellen, ob die Abweichungen, die der spätere Druck der Romanze in "Die Frithiofs-Sage von Esaias Tegnér. Aus dem Schwedischen übersetzt von Amalie von Helvig, geborner Freiin von Imhoff. Stuttgart und Tübingen. 1826. S 169-173 (= F), von Goethes Fassung zeigt, auf späterer Überarbeitung durch die Verfasserin selbst, auf Versehen des Druckers von "Kunst und Alterthum" oder endlich auf eigenmächtigen Eingriffen Goethes beruhen. Letzteres dürfte 107, 13 der Fall sein; blosses Versehen wird man in 106, 14 erkennen, so dass für den ersten Fall 107, 5, 14, 21; 108, 7 in Frage kämen. Ganz unbestimmt muss 108, 11 bleiben, das zudem auch Druckfehler von F sein kann. Dazu kommen zahlreiche Ab-

weichungen innerhalb der Interpunction.

C<sup>1</sup>: Sechs und vierzigster Band. 1833. S 299-305. Angleichung an das Original 107, 21; Besserung eines Namens 103, 4. Verschlechterung des Textes tritt, abgesehen von der Apokope 105, 23, ein: 106, 20; 107, 12.

C: S 293-299. Besserung einer Namensform: 103, 5.

## Lesarten.

103, 2 165] richtig 165–169 4 Tegenert J das "Morgenblatt" (siehe oben) liest "Tegneer" 5 Helbig  $JC^1$  Helwig C 11 Björn] Byörn J-C das "Morgenblatt" liest richtig "Björn" 105, 23 zu See-Gpoß siehe W. A. Bd. 41, I, S 479 f. Sinn  $C^1C$  106, I4 fönnt' J-C 20 in] im  $C^1C$  107, I5 ragt bort ragte F 12 Fürften Bort I7 Fürften Bort I8 daß] bem I9 ben I14 Daß – jogleich] Den Knaben gleich I21 Hn] Jhn I16 rach Gefahr kein Komma I16 108, I16 im raschen] in raschem I1 furen I7

# Biographische Denkmale von Barnhagen von Enfe. S 110-113.

## Drucke.

J: Über Runft und Alterthum. Fünften Bandes erstes heft. 1824. S 149—154. Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum (Jα) mit dem Datum von Johns Hand: ben 25. Apr. 24. Nicht vermerkt sind die Abweichungen der endgültigen Fassung (112, 15.16; 113, 7.8). Die unrichtige Jahreszahl 111, 24 — Mathias Johann von der Schulenburg starb laut Allg. Deutsche Biographie Bd. 32 S 667 nicht 1748, sondern 1747, 14. März — wird man um so mehr als Irrhum Goethes betrachten, als auch die Angabe über den Aufenthalt seines Vaters in Venedig 112, 1—4 den Thatsachen nicht entspricht: Joh. Kaspar Goethes Reise hatte 1739. 1740 stattgefunden, in Venedig war er am 12. Februar 1740 eingetroffen (vgl. P. von Bojanowsky, J. C. Goethe in Venedig, Weimars Festgrüsse zum 28. August 1899), also lange vor dem Tod Schulenburgs.

 $C^1$ : Fünf und vierzigster Band. 1833. S 277—280. Eine Synkope 110, 15, eine übliche Modernisirung 112, 1. Siehe auch 111, 3.

C: S 275-278.

## Lesarten.

110, 15 eblern  $C^1C$  111, 3 Allergrößten  $C^1C$  112, 1 ohngefähr J 15. 16 wohl — Beweglicher] wohlgebildeter, freh gewachsener, tühn beweglicher Mann  $J\alpha$  113, 7. 8 nicht ermüdete] außdauerte  $J\alpha$ 

## Für Freunde der Tonkunft von Friedrich Rochlig. S 114-118.

## Drucke.

- J: Über Runst und Alterthum. Fünsten Bandes erstes heft. 1824. S 154—161. Dazu Correcturbogen im Goethe-National-nuseum (Jα), Bogen 10 mit dem Datum des 25. April 1824 von Johns Hand, Bogen 11, nur den Schluss von Epilog 118, 15 an enthaltend, mit der Aufschrift von Goethe selbst: 15. Mai 1824. Abweichungen nur geringsügiger Art (118, 16 Eßez Jα). Ob die ungewöhnliche Form Calvariberg 116, 4 auf unbeabsichtigter Verstümmelung beruhe, ist ungewiss; sicher aber liegt 116, 6 eine Verderbniss vor.
- C<sup>1</sup>: Fünf und vierzigster Band. 1833. S 284-288. Zur Behandlung der Synkope: 117, 7 und 116, 1; zur Apokope 114, 8.
- C: S 282 286. Erst in C die Schreibung Schmehling 115, 11; Goethe hatte in Gemeinschaft mit Rochlitz Schmähling geschrieben.

#### Lesarten.

114, 8 Grunde  $C^1C$  115, 21 alles J-C 116, 1 unserfahrene  $C^1C$  6 biefem J-C 117, 7 jüngern  $C^1C$ 

# Junger Felbjäger in frangösischen und englischen Diensten. S 119-124.

Den Abschnitt 121, 24—124, 10 hat Goethe mit einigen Abänderungen aufgenommen in seine Einführung der 1826 (nach Hirzels "Verzeichniss einer Goethe-Bibliothek": 1825) bei Fleischer in Leipzig erschienenen Selbstbiographie Mämpels: "Der Junge Feldjäger in französischen und englischen Diensten. Eingeführt durch J. W. von Goethe. Erstes Bändchen". (Siehe W.A. Bd. 42).

#### Druck.

J: Über Kunft und Alterthum. Fünften Bandes erstes Hest. 1824. S 161—169. Im Inhaltsverzeichniss: Junger Fesdjäger in Spanien und Portugall v. 1806—1816. Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum (Ja), mit dem Datum in Goethes Hand: 15. Mah 1824. und einigen Spuren seiner Durchsicht in Blei: Anderung der Wortform 120, 3; ausserdem ist der Ausfall eines Buchstaben in Alicante 121, 3, an anderer Stelle unreinlicher Druck und zu enges Spatium durch entsprechende Zeichen aR angemerkt worden. Nicht verzeichnet ist die neue Lesart 122, 21 sowie Kleinigkeiten der Orthographie. Die Ortsnamen weichen mehrfach von der Form, in der sie bei Mämpel selbst erscheinen, ab (119,18; 120, 4.11. 12. 13; 121, 22), vieles mag dabei Hör- oder Druckfehler sein, unser Druck folgt der Schreibung Mämpels.

## Lesarten.

119, 18 Miar] Wier J 120, 3 Alcalben  $g^1$  aus Alcaben  $J\alpha$  4 Moha] Weha J 11 bel] be J Andrees "Allgemeiner Handatlas" 1901 giebt den Namen "de Rioseco" 12 Balberas J 13 Sahagunt] Sagunt J nach Andree "Sahagun" Alba] Alma J 26 England, J 121, 22 Embben J 122, 8. 9 bevorworten J 21 ift feblt  $J\alpha$  124, 5. 6 Genugthuung; J

# Don Alonzo ou l'Espagne. Histoire contemporaine par N. A. de Salvandy. 8 125-135.

Am 21. Juni 1826 richtete der Breslauer Buchhändler Joseph Max (siehe über ihn Strehlke, Goethes Briefe, Bd. 1 S 433) an Goethe das Ersuchen, der in seinem Verlage erscheinenden Übersetzung des "Don Alonzo" den Goetheschen Aufsatz aus .Kunst und Alterthum" als Einführung vordrucken zu dürfen (Eingegangene Briefe. 1826. fol. 209. 210). Goethe antwortete am 1. Juli 1826 (Abgesendete Briefe 1826 fol. 81; ungedruckt): Em. Wohlgeb. Bunich, ben furgen Auffat über Alongo in R. u. Alterth. ber ben Ihnen ans Licht tretenden Uberfetung vorzubruden, wußte ich nicht zu verfagen. 3ch habe die Blätter nochmals gelefen und finde das Borgetragene abgerundet genug bag es auch als Ginleitung befteben tann . . . . Fanbe fich jemand, unterrichtet genug und von guten Willen, ber bie Berionen bes Dramas noch weiter auszöge, fo mare baburch viel gewonnen, man überfabe gleich Anfangs bie Menge ber zu er= martenben Charaftere und bas Buch murbe lockenber . . . Roch eins wurde rathen: die frangofischen Textstellen gwar im Original abbruden zu laffen, boch aber auch überfett zu geben, allgemeinerem Berftanbniß ju Liebe. Am 15. September 1826 (Abgesendete Briefe 1826 fol. 120b; ungedruckt) meldet Goethe. dass er an dem Aufsatz, dessen Abdruck ihm zugegangen, nichts zu erinnern" wisse, und stellt die Möglichkeit in Aussicht, ein Rachwort gleicher Urt mitzutheilen, aber am 14. October 1826 (Abgesendete Briefe 1826 fol. 138b; ungedruckt) muss er gestehen: Den Roman Don Alongo noch: mals burchzubenten wurbe mir gegenwärtig unmöglich fallen; laffen Sie alfo bas Borwort, wie Sie es mir gefendet, in bie Welt gehen. Hieraus erhellt, dass Goethe an der Textgestalt des neuen Abdrucks nicht den geringsten Antheil hat und dass derselbe, den W. v. Biedermann (Hempel, Bd. 29 S 714) als den eigentlich massgebenden betrachtet hat, aus Goethes Werken auszuscheiden ist. Die Übersetzung, in der das Original als stark bearbeitet erscheint, führt den Titel: Den Monfo ober Spanien. Gine Beschichte aus ber gegenwärtigen Beit

von N. A. von Salvandy. Aus dem Französischen. Rebst der Borrede des Bersassers und einem einleitenden Borwort von J. W. v. Göthe. Breslau, im Berlage von Joses Max und Komp. 1826. Goethes Aufsatz findet sich auf S. I—XII, überschrieden: Borwort. und unterzeichnet: v. Göthe. Die Änderungen, die Goethe als wünschenswerth bezeichnet hat, sind vorgenommen, das Personenverzeichniss ist berichtigt und mit Berücksichtigung der veränderten Fabel vervollständigt, die französischen Citate sind übersetzt worden, weshald der Passus 132, 1—4 hat beseitigt werden müssen. Abweichungen geringsügiger Art sind nicht ausgeblieden (vereiniget 126, 3; burchstreuzen 126, 26; Hiermit 130, 1; Übersicht der lausenden 131, 2 u. s. w.).

Drucke.

J: Über Runft und Alterthum. Fünften Bandes erftes Beft. 1824. S 169-185. Im Inhaltsverzeichniss: Alongo, hiftorifcher Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum (Ja), Bogen 11 mit dem Datum: 15. Man 1824., Bogen 12 mit: b. 27. Man 1824., beides von Goethes Hand. Ausserdem finden sich auf dem ersten Bogen nur drei geringfügige Bleistiftanmerkungen Goethes in Verfolg der beim vorigen Stück erwähnten: 128,2, was unbeachtet geblieben ist, 129, 16 und die Monirung unreinen Druckes; auf dem zweiten Bogen eine Tintencorrectur 132, 17. Nicht eingezeichnet ist, abgesehen von Kleinigkeiten orthographischer Natur, die Änderung 129, 17, nicht bemerkt worden der Druckfehler Gegenwicht 134, 7. Das Personenverzeichniss 127.6 - 129.25 ist so sonderbar unkritisch und wahllos zusammengestellt, dass es der ausdrücklichen Versicherung des Tagebuchs bedarf (2.-5. Februar 1824), um uns zu überzeugen, Goethe habe selbst diesen verworrenen Auszug hergestellt. Personen, die nur flüchtig im Romane erwähnt werden, sind in das Verzeichniss aufgenommen, andere, die eine Rolle spielen, fehlen. Aufgenommen worden sind Personen, die gar nicht persönlich auftreten, sondern uns nur aus Briefen und Erzählungen bekannt werden. Sehr sonderbar ist die Bezeichnung des Don Carlos als "Ritter der Puerta del Sol" 129, 4: die Puerta del Sol ist ein öffentlicher Platz, auf dem Don Carlos dem Helden zum ersten Mal entgegen-

tritt. Der "Engländer von Einfluss" 128, 25 wird, so viel ich sehe, im Original nur "Sir Georges" genannt; will Goethe ihn mit Richard Wellesley identificiren, der seit 1809 englischer Gesandter in Spanien war? Schreiber oder Drucker haben das Ihrige gethan, die Verwirrtheit zu steigern. Dass die Dienstmagd des Commissarius zu Salamanca Mariana genannt wird (128, 24), werden sie, verleitet durch das unmittelbar vorangehende Mariano, verschuldet haben, ebenso. dass der richtige Name sodann einem "Kammermädchen" der Gräfin Matea beigelegt wird (129, nach 12), welches im Roman gar nicht vorkommt. Hier war Besserung erlaubt und geboten. Nicht weniger bei Schreibung der Namen, hinsichtlich deren J oft vom Original abgewichen ist; zu den unter den Lesarten aufgeführten Fällen seien hier noch folgende genannt: Urafa (127, 11. 23) J; Louis (128, 3) J; Engrazia (128, 22) J. Zu der 132, 5-20 mitgetheilten französischen Recension vgl. die Tagebuchnotiz vom 27. Februar 1824: Betrachtung über Alongo und beffen Recenfion im Journal des Débats, Mercredi, 11. Février 1824., sowie die Eintragungen vom 28, 29, Februar.

C¹: Sechs und vierzigster Band. 1833. S 89—99. C¹ sucht das Personenverzeichniss an einigen Stellen zu verdeutlichen: 129, 15. 25 und verwirrt es an anderer: 128, 8. Zur Synkope 128, 2. 3; zur Grammatik 128, 2; 130, 20. Andere Abweichungen: 125, 3; 129, 20; 130, 26; 131, 5.

C: S 85—95. Auflösung der Synkopirung im Gegensatz zu C<sup>1</sup>: 126, 20; 127, 21.

## Lesarten.

125, 3 IV Tomes fehlt C1C 126, 20 Amtes C 127,9 Alcade J-C siehe aber Lesarten 120, 3 14 be] bi J-C ebenso 21 eingezogener C 128, 2 Rarl J beginnt q1 aus beginnet Ja beginnt C'C 3 entlassener C'C 8 Bablo irrthumlich in die darüber stehende Reihe nach von C. gerathen, so dass es den Anschein hat, als ob Don Luis nur zwei Kinder habe und die Tochter später "Marquise von C. Pablo" heisse  $C^1C$ 9 Nidoro J-C ebenso 129, 25 24 Margarita] Mariana J-C129 nach 12 folgt: Margarita, ihr Rammermädchen 15 Bunftlings Bunftlings Bodon C'C 16 los g' aus J-C

laß Ja 17 vom fehlt Ja 20 Öfterreich  $C^1C$  25 oben] oben Frah Jsidoro  $C^1C$  130, 20 Karl J 21 nächst heutigen J-C 26 worein  $C^1C$  131, 5 wieder  $C^1C$  132, 17 mûri g aus mûr Ja 133, 18 Bösen J-C

## Serbifche Lieber. S 136-153.

Die Bestimmung, welche der "Volkslieder der Serben, metrisch übersetzt und historisch eingeleitet von Talvj. 1825. Zweite Lieferung 1826" unter den fünf und fünfzig hier (144, 17 - 146, 25) von Goethe charakterisirten Gedichten zu verstehen seien, ist in einigen Fällen schwierig, sowohl wegen der lakonisch-unbestimmten Ausdrucksweise Goethes als auch darum, weil nach Art der Volkslieder dieselben Motive in verschiedenen Fassungen wiederkehren. Biedermanns Deutung (Aufsätze zur Literatur, Hempel, Bd. 29 S 580) greift viermal fehl (Nr. 19; 26; 32; 49) und versagt fünfmal ganz (Nr. 29; 31; 42; 45; 51); Witkowski (Kürschners Deutsche National - Literatur, Goethes Werke, Bd. 32 S 117) verzichtet vorsichtig auf genauen Hinweis und begnügt sich damit, die von Biedermann nicht bestimmten Lieder als fehlend anzugeben. Zweifellos fehlen von diesen Nummern aber nur zwei, Nr. 29 und Nr. 51, die also von der Talvj nicht in die gedruckte Sammlung aufgenommen worden Erstere findet sich jedoch wieder unter der Überschrift "Die Kleine" in "Volkslieder der Serben. Neue umgearbeitete und vermehrte Auflage. Zweiter Theil. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1853." S 114; über Nr. 51 siehe unter den Lesarten zu 146, 22. Die übrigen Nummern Goethes entsprechen folgenden Liedern der Talvj, die, wo nicht ausdrücklich der zweite Band angegeben ist, im ersten Bande stehen: Nr. 1: .Serbische Mädchensitte". S 3: Nr. 2: "Des Mädchens Fluch", S 32; Nr. 3: "Nachtigall! sing" nicht so frühe!", S 37; Nr. 4: "Abschied", S 38; Nr. 5: "Sarajewo", S 57; Nr. 6: "Des Jünglings Segen", S 53; Nr. 7: "Zweifel", S 14 (?); Nr. 8: "Seltsame Freundesbotschaft", S 6; Nr. 9: "Grabt mir ein Grab!", S 61; Nr. 10: "Der Brautführer", S 40; Nr. 11: "Liebeswunsch", S 41 (ein ähnliches Motiv: "Die Liebende", Bd.2 S33); Nr. 12: "Jagdabentheuer", S 8; Nr. 13: "Liebende Besorgniss", S 45; Nr. 14: "Wittwe und Jungfrau", S 7; Nr. 15: "Liebesqual", S 42; Nr. 16: "Männertreue", S 58; Nr. 17: "Das liebende Mädchen", S 15; Nr. 18: "Ich vergönn' es ihm", S 43; Nr. 19: "Herzenssorge", S 44; Nr. 20: "Selbstgespräch", S 9 (ein ähnliches Motiv: "Jung und Alt", Bd. 2 S 22); Nr. 21: "Der Ring, das echte Liebespfand", S 10 (das gleiche Motiv: "Der Ring", Bd. 2 S 90); Nr. 22: "Der Hirsch und die Wila", S 12; Nr. 23: "Die Giftmischerin", Bd. 2 S 94; Nr. 24: "Des Mädchens Bitte", S 48; Nr. 25: "Allen dienen, Einen lieben", S 16; Nr. 26: "Liebesgespräch", S 46; Nr. 27: "Kapitulation", S 34; Nr. 28: "Zwiefache Verwünschung", S 52; Nr. 29: siehe oben; Nr. 30: "Glückliches Finden", S 47; Nr. 31: "Mädchensorge", S 17; Nr. 32: "Es kann nichts verborgen bleiben", S 51; Nr. 33: "Verein im Tode", S 68; Nr. 34: ,Bruder, Schwester und Fremde", S 20; Nr. 35: Der Rückkehrende", Bd. 2 S 63 (?); Nr. 36: "Erkältetes Herz", S 60; Nr. 37: "Wünsche", S 22; Nr. 38: "Schwur und Reue", Bd. 2 S 21; Nr. 39; "Armes Kind", S 30; Nr. 40; "Wiedersehn", S 25; Nr. 41: "Überraschung", S 24; Nr. 42: "Liebesliedchen", S 33; Nr. 43: "Verwelktes Herz", S 54; Nr. 44: "Die Braut des Herzogs Stephan", S 49; Nr. 45: "Irdische Denkmäler", S 56; Nr. 46; "Schalkhaftes Liebesgespräch", S 31; Nr. 47: "Der Gatte über Alles", S 26; Nr. 48: "Tödtliche Krankheit", S 55; Nr. 49: "Schmerzliche Nähe", Bd. 2 S 61; Nr. 50: "Wen nahmst Du Dir zum Vorbild?", S 19; Nr. 51: siehe unten unter den Lesarten zu S 146, 22; Nr. 52: "Die gefangne Nachtigall", S 28; Nr. 53: "Beschreibung einer serbischen Schönheit", S 5; Nr. 54: ,Locke mich - ich komme", S 35; Nr. 55: "Belgrad in Flammen", S 23.

## Handschriften.

H: Neunzehn gebrochene Folioblätter, zumeist vereinzelt, nur Blatt 6 und 7, 17 und 18 sind noch zu Bogen vereinigt. Schreiber ist John. Das Papier ist nicht von einerlei Sorte: die Blätter 11. 12. 13 vor allem heben sich deutlich durch ihre gelbliche Färbung von den übrigen,

blau-grün getönten ab. Die Handschrift ist nicht in einem Gusse zu Stande gekommen, vielmehr aus zeitlich von einander getrennten einzelnen Niederschriften zusammengestellt: dieses ist zu erschliessen aus der ungleichmässigen Ausnutzung des Raumes: bei einigen Blättern ist ein grösserer oder kleinerer Theil der Rückseite, in einem Falle die Rückseite ganz unbeschrieben geblieben, bei dreien ist sogar nicht einmal die Vorderseite voll verwendet worden. fertige Niederschriften sind eingereiht: Blatt 5 enthält nur den Passus 140, 20-28, aber ohne die letzten Worte (140, 27, 28); anderes scheint ursprünglich einem schematischen Entwurf angehört zu haben, so Blatt 4, das einzig die Stelle 138, 24-139, 4 enthält und zwar ohne jegliches Verbum finitum. Siehe auch 142, 27. Erst nach mannigfachen Umstellungen. Einschaltungen, Auslassungen, die nicht mehr zu verfolgen sind, hat das Manuscript seine jetzige Fassung gewonnen: auch die Foliirung, von Goethe selbst mit den Zahlen 1-24 in Bleistift vollzogen, weist auf solche Umgestaltungen hin, da sie von 7-14, dann wieder von 19-24 auf einer älteren, bis zur Unleserlichkeit ausradirten Bezifferung steht; die drei letzten Zahlen 22-24 sind mit Bleistift gestrichen. Ebenso ergiebt sich aus dieser Goethe'schen Foliirung das Vorhandensein von Lücken an drei Stellen: es fehlen fol. 3, 11-13, 18, im Ganzen fünf Blätter, woraus sich der Unterschied zwischen der angegebenen Zahl von neunzehn und der Bezifferung 1-24 erklärt. Ein Weniger des Textes von H gegenüber dem von J bedeuten diese Lücken jedoch nur für fol. 11-13, indem die Stelle 144, 10-146, 25 weder dem Wortlaut, noch auch nur dem Sinne nach in H enthalten ist: in den beiden andern Fällen hingegen entspricht trotz dem Mangel je eines Blattes die Handschrift dem gedruckten Aufsatz so genau, als Entwurf und endgültige Redaction sich irgend entsprechen können; was hier in H ausgefallen ist, hätte, beibehalten, seine Stelle gefunden S 138 zwischen Zeile 23 und 24 und S 148 zwischen Zeile 6 Während nun diese beiden Stellen ohne Ersatz ausgefallen sind, bei fol. 11-13 es mindestens zweifelhaft erscheinen kann, ob ihr Inhalt einigermassen dem von 144, 10 - 146, 25 entsprochen habe, ist der Abschnitt

146, 26 - 148, 3 J wirklich Stellvertreter eines grösseren Theiles von H. Was nämlich Goethe hier in J von den Beziehungen der serbischen Sprache mittheilt, beruht durchaus auf der Vorrede, die Jakob Grimm seinem Buche "Wuk's Stephanowitsch kleine Serbische Grammatik verdeutscht von Jacob Grimm. Leipzig und Berlin. vorangeschickt hat; was aber in J nur noch knapper Bericht ist, erscheint in H als breites fast wörtliches Citat der Grimm'schen Ausführungen, zu deren Lectüre Goethe laut seinem Briefe an Jakob vom 30. August 1824 eben um diese Zeit zurückgekehrt war. Dieser umfangreiche Auszug aus Grimm beträgt vier, auf beiden Seiten voll beschriebene Blätter, Blatt 10-13 in unserer, fol. 14-17 in der Zählung Goethes; da diese Zählung nicht auf älterer Bezifferung steht, so stellt der Auszug ein späteres Einschiebsel dar. Bei seiner Herstellung ist Goethe mit ziemlicher Selbständigkeit verfahren. Er lässt aus und setzt zu, er stellt voran, was bei Grimm den Schluss bildet: eine logische Verbindung der unvermittelt aus dem Grimm'schen Text herausgerissenen Sätze wird durch mancherlei Modificationen des Ausdrucks Alles das zu verzeichnen, erschien überflüssig; nur eine Reihe von Abweichungen, die auf Goethes Streben zu deuten scheinen, fremde Texte seinem Stile anzugleichen, sind unter der Sigle Gr in den Lesarten mitgetheilt worden. - H ist grösstentheils nach Dictat entstanden. Es sprechen dafür mancherlei Hörfehler und Saxonismen: 137, 26; 141, 16; 148, 16; 151, 21 u. a.; auch 136, 4.5; desgleichen die Verwirrung, in der sich hin und wieder die Satzconstruction befindet, vgl. den Sing. 136, 15 zu dem Plur. bie 136, 13; ferner die sinnlose erste Fassung von 137, 8-17; auch 149, 13 und den Beginn von 148, 27-149, 4; endlich Selbstcorrecturen der Handschrift: 137, 18; 141, 18; 151, 12; 152, 15. Dictirt ist ferner, wenigstens in seinem ersten Theil, der Auszug aus Grimms Vorrede, auch hier finden sich Hörfehler wie frobe statt fromme S 452, 4. Saxonismen wie welchen statt welchem, Bannonien statt Bannonien, der Schluss hingegen, etwa von S 453,5 ab, dürfte Abschrift sein, nach den häufigen Wiederholungen zu urtheilen (S 453, 5, 6, 18, 27), und vor allem nach dem Mangel an stilistischen Abweichungen. - Die so beschaffene

Niederschrift des Aufsatzes steht beträchtlich von der gedruckten Fassung ab; eine Annäherung ist durch eine Goethe'sche Durchsicht mit Bleistift bewirkt worden. Diese, in der mehrere Schichten, aber unscheidbar, über einander liegen mögen, hat eingehend fast alle Theile des Manuscriptes gleichmässig bedacht, aber nicht in gleichmässiger Ausführung: denn neben blossen Stichworten (vgl. zu 136. 19-137, 7; 138, 3. 6. 7. 24. 25; 142, 20. 24; 143, 17-19; 150, 26-28) finden sich umfangreiche Nachträge wie 138, 20-23; 139, 6-11: 140, 17-20: 148, 7-14, wohl auch doppelte Fassungen. so 137, 8-17. Dabei sind die neuen Textstellen nicht immer stilistisch durchgearbeitet, so 139, 15-19; 140, 3-7, brechen sogar gelegentlich mitten im Satze ab, wie 138, nach 23; 140, nach 16; 143, 4.5. Zur Durchsicht wenigstens eines Theiles ist Riemer herangezogen worden. Siehe Tagebuch vom 26. November 1824: Abends Brofeffor Riemer. Mit bem= felben ben Abichluft ber ferbischen Gebichte. und vom 30. November: Abends Brofeffor Riemer. Den Abichluß bes ferbifchen Auffakes burchgegangen. Die Zeugen seiner Bleistiftcorrectur (R1) begegnen uns vereinzelt zuerst im Auszug aus Grimms Vorrede, dann häufiger von 151, 8 ab; eben von hier an hat er auch später seine und Goethes Bleistiftzüge mit Tinte überzogen (= R). Änderungen Goethes mit Tinte sind nur gelegentlich erfolgt; sie finden sich 153, 2.3 und 143, 4-11. An ersterer Stelle liegt Goethes Eingriff unzweifelhaft nach der Riemer'schen Correctur; was die zweite betrifft, wo ein ganzer Satz 8-11 mit Tinte nachgetragen erscheint, so ist daraus, dass in diesem Satz wiederum eine Bleistiftänderung auftritt, noch nicht zu schliessen, dass die ganze Umformung der Stelle 4-11 vor der Gesammtdurcharbeitung mit Bleistift liege: denn jene vereinzelte Bleistiftcorrectur kann sehr wohl gemacht worden sein bei Herstellung einer verlorenen Zwischenstufe zwischen H und der Vorlage zu J. Wenigstens Eine solche darf man bei der Unvollkommenheit von H mit Sicherheit annehmen (vgl. H1), die grösstentheils durch Umdictiren entstanden sein wird. Dabei sind die jeweilig erledigten Stellen in H von Goethe kreuz und quer mit Bleistift, gegen das Ende zu auch wohl mit Röthel, gestrichen worden. Einzig der Auszug aus Grimms Vorrede weist solche Striche im Allgemeinen nicht auf, woraus sich ergiebt, dass er nicht mehr in das neue Manuscript übertragen worden ist; auch ist zu beachten, dass er von der Goethe'schen und Riemer'schen Revision nur in sehr geringem Masse betroffen worden ist, nur Eine Stelle enthält häufigere Correcturen, S 452, 11—25, und diese ist auch durch Bleistiftstriche als erledigt bezeichnet. — H befindet sich in sehr schlechtem Zustand. Die einzelnen Blätter, von denen einige unbeholfene Zeichnungen wie von Kinderhand zeigen, mussten aus anderen Papieren hervorgesucht werden; sie sind stellenweise stark abgescheuert, so dass Goethes Bleistiftworte, von vornherein flüchtig und schwer lesbar, oft kaum zu entziffern sind.

Zur Herstellung der Druckvorlage werden noch folgende Handschriften benutzt worden sein, die später als H entstanden sind:

H¹: Ein Folioblatt grünlichen Conceptpapiers, gebrochen, enthält auf beiden Seiten in rechter Spalte den Abschnitt 136, 14 — 137, 23, Rest einer grösseren Niederschrift, da sowohl zu Anfang [unb auf alle Weije] als zu Ende [Bortrag, unb] der Text unvollständig ist. Goethes eigene Hand mit eilfertiger Bleistiftschrift und zahlreichen Selbstcorrecturen, namentlich innerhalb der Stelle 137, 8—17, an deren Schluss sich sogar eine Lücke findet (137, 17), vielleicht, weil dem hastigen Arbeiter der entsprechende Ausdruck nicht gleich gegenwärtig war. Das Ganze auf der Vorderseite durch Einen, auf der Rückseite durch viele Bleistiftstriche als erledigt gekennzeichnet.

 $H^2$ : Ein gebrochener Foliobogen grünlich-blauen Conceptpapiers enthält rechtshalbständig auf den drei ersten Seiten einen flüchtigen Entwurf von 144, 17 — 146, 25 in Goethes Hand mit Bleistift. Zur Herstellung dieses Liederkatalogs siehe den Eintrag in das Tagebuch vom 1. September 1824: Die Lieber schemtisit und die Abtheilungen dieitst. Herner den Inhalt der Liebeslieder außgezogen. und vom 3. September: Serbische Sieder charafteristt.  $H^2$  ist in der Weise zu Stande gekommen, dass zunächst nur die Liederüberschriften, für die sich Goethe übrigens hier enger als im Druck an Talvj gehalten hat, mit römischen, erst von 38 ab mit arabischen Zissern ausgezeichnet worden sind; die charak-

terisirenden Zusätze sind, wie auch das Tagebuch anzudeuten scheint, meist erst später bei einer Durchsicht des Verzeichnisses hinzugekommen, von Nr. 31 (146, 1. 2) ab sind sie überhaupt unterblieben. Röthelspuren sind wohl bloss zufällig. Am Ende der letzten Seite, auf dem Kopfe stehend, Wiederholung von Nr. 5. Bei der Aufnahme in die Abhandlung ist das Verzeichniss stark überarbeitet worden; seine Überschrift Mannigfaltigfeit ber Motive und Wenbungen hat im Text, 144, 11. 12, Verwerthung gefunden.

 $H^s$ : Das Fragment eines Theaterzettels vom 17. November 1824 (die nächste Eintragung im Tagebuch, die serbischen Lieder betreffend, ist vom 21. November) enthält einen hastig geschriebenen ersten Entwurf des Passus 146, 26-147, 4 von Goethes Hand in Bleistift mit zahlreichen Änderungen. Nach Benutzung mit Bleistift gestrichen. Ausserdem, ebenfalls  $g^1$  und gestrichen:

Sprachen Shiome [zur Verdeutlichung wiederholt über einem schlecht geschriebenen Joiome]

Dialectt Mundart.

H\*: Ein gebrochenes Folioblatt gelben Conceptpapiers enthält den Abschnitt 147, 5 — 148, 6 rechtshalbseitig von Goethes Hand in Tinte. Die gleichmässige, deutliche Schrift, der Mangel an Correcturen, ein Schnörkel am Schlusse lassen in H\* Abschrift vermuthen. Eine Durchsicht hat Goethe mit Bleistift vollzogen. Nach der Benutzung ist das Ganze mit Bleistift gestrichen.

#### Drucke.

J: Über Kunst und Alterthum. Fünsten Bandes zweites heft. 1825. S 35—60. Dazu Correcturbogen im Goethe-National-museum (Ja), der erste mit dem Datum: b. 6. Jan. 1825.; der zweite mit b. 18. Jan 1825., beides von Goethes Hand mit Tinte. J weicht von H und den Supplementhandschriften bedeutend ab; sehlerhaft sind seine Lesungen zweisellos in folgenden Fällen: 137, 11. 12; 147, 1. 16; 148, 16. 17; 149, 13 (durch H verschuldet); W. v. Biedermanns Vermuthung 141, 18 möchte statt "Orient" "Occident" zu lesen sein (Hempel, Bd. 29 S 578), sindet in der Handschrift keine Stütze. Anderes erscheint wenigstens unsicher, so 138, 14; 140, 23; 149, 12. 13; 152, 18. Keiner dieser Irrthümer ist bemerkt

worden, trotz der Durchsicht, die Riemer sowohl als Goethe den Correcturbogen gewidmet haben. Riemer hat Acht auf das Mechanische des Druckes: er notirt das Fehlen von Trennungsstrichen und zieht getrennte Wörter zusammen (entgegenaubringen 136, 18; gurudbeftreben 137, 7); dann auf Interpunction: er streicht ein Komma nach hindurch 136, 10; ebenso nach Trennung 143, 22; setzt das Kolon ein 144, 25; endlich auf den Text: 139, 12, 14, 15, 20 nimmt er Anstoss an dem viermal wiederholten fich, er streicht das erste und dritte, aber nur das dritte erscheint im Reindruck beseitigt. wie auch andere Vorschläge, die er in Ja macht, nicht für J angenommen sind (139, 19); ausserdem siehe 139, 10; 140, 20: 141, 7: 141, 18: 143, 5. Goethe seinerseits bessert Druckfehler (so Theilnehmer statt Theilmer 140, 16; 148, 9 Dialete; besonders 144, 23; 148, 17) und die Schreibung von Eigennamen (141, 26; 153, 2. 3 Cernviewitich statt Bernviewitich). ordnet Sperrung an: 150, 24; 151, 3; füllt eine Lücke des Textes aus: 141, 4; modificirt endlich den Text: 141, 8.9; 150, 7; 150, 13. Während alle diese Änderungen in  $J\alpha$ , und zwar mit Ausnahme Einer Tintenänderung, 153, 2.3, mit Bleistift, eingetragen sind, finden sich folgende Abweichungen des späteren J nicht verzeichnet: 139, 15; 149, 21; die Anordnung der Sperrung 149, 22. 23. Ausserdem Änderungen in Orthographie (138, 17 liest J Armut gegen Armuth in Ja: 141, 5 liest J türfische gegen Türfische in Ja u. a.) und Interpunction (136, 11. 12 fehlt das Komma nach bamit in Ja; ebenso nach Eigenthümlichfeit 147, 23. 24).

 $C^1$ : Sechs und dierzigfter Band. 1833. S 306—323.  $C^1$  weicht von J in folgenden Fällen ab: 137, 19; 141, 8. 9; 142, 3. 20; 143, 6; 147, 22; 148, 9.

C: S 300-317. Eine neue Lesung 150, 16.

## Lesarten.

136, 4 baburch fehlt H4. 5 Nation H5 Ganzen] Ganzen baburch H5 — 7 ihre — bezüglich] von großen Staats- und Familienberhältnißen, von Einigkeit und Streit, von Bündnissen und Krieg und ihre Angelegenheiten H10 Bereits — hindurch] Schon seit einem halben Jahrhundert H11 gemüthlich  $g^1$  über liebevoll H13 Borliebe  $g^1$  über Aeigung H14 fortsetzen] forts

gefett, [Komma  $g^1$ ] H auf] und auf  $HH^1$  mit diesen Worten beginnt  $H^1$  15 suchten gesucht habe H gesucht haben  $H^1$ mie - unterließ fehlt H 16 Befangegart] Gefange Urt aus 19-137, 7 fehlt, aber aR mit Verweisungs-Gefangs-Beife H1 kreuz, das sich im Text wiederholt, unter einander q1 die Stichwörter: Benau besehen und Rlang und Sang H meift nach be H1 2 eine aus ein H1 Lage folde Lage H1 bes Mitgefühls aR nachgetragen H1 3-5 einem-Genuffel ein gewiffes allgemeines unbeftimmtes Wonnegefühl, wie ben Rlangen einer Aolsbarfe bingegeben, geniekenb, gar H1 6 in - Folge fehlt H1 6. 7 fehnfüchtig - gurudbeftreben barnach fehnfüchtig gurudwünschen H1 8-17 Geben - führen | Gollen wir aber folde Gebichte mahrhaft bedeutend finden, fo follen fie uns mit einem urfprünglichen Bolfsftamm befannt machen fdazu als früherer Versuch: Sollen wir aber folden Gebichten gulent äfthetischen Literarischen Werth geben, fo muffen fie uns bie Sitten offenbaren), eine unmittelbare gehaltvolle überlieferung angeborener Gigenthumlichkeiten mittheilen Schahnter als anderer Vorschlag barbringen]; ferner wird geforbert, bag fie uns in bie Localitaten, woran ber Auftand gebunden ift, in bas baraus entsprungene unwandelbare Berhältniff verfeten. g1 theils aR theils im Texte selbst nach einem ersten Besserungsversuch, der folgendermassen lautet: Sollen wir aber folche Gebichte mahrhaft bebeutend finden, fo follen fie uns die Offenbarung eines urfprünglichen Volksstammes barbringen, dann aber aufgegeben wurde, aus der sinnlosen ersten Fassung: Sollen wir aber folden Gebichten die Offenbarung eines urfprünglichen Boltes ftammes eine unmittelbare gehaltvolle Überlieferung angeborener Gigenthumlichfeiten Darftellung ferner der Localitäten woran es gebunden ift und der baraus entsprungenen unwandelbaren Buftände. H die jetzige Fassung findet sich sodann in  $H^1$ , wozu noch zu bemerken ist: 8 enblich üdZ H1 9 ober - gar 9. 10 fo - wenn aus follen wir ihnen einen ent= ichiebenen Werth beulegen, fo verlaugen mir daß H1 alsbann dann aus nur dann  $H^1$ 11. 12 Ginbilbunge - Gr: innerungefraft] Ginbilbunge: und Grinnerungefraft aus Ginbilbungefraft  $H^1$  Einbildung und Erinnerungsfraft  $J{-}\,C$ regend fehlt H1 und nach daß fie H1 13. 14 unmittelbar: unmittelbarer  $H^1$  unmittelbar J-C 17 auf — führen mit der Lesart bor nach zur 21 aR für anschaulich machen [vor ans ichaulich eine Lücke für Ein Wort] H1 18 Indem - aber] Wenn nun auch ichon g' aus Da nun aber H Wenn nun aus Wenn nun icon H1 Gefange über Gedichte H fich nach gewöhnlich [g1 gestr.] H meift fehlt H 19 fpatern HH1C1C auf nach aber H1 20 ihnen g1 aus Ihnen H 21-23 menn - Bortrag und vielleicht nach und nach mobificirten burchaus aber einen natürlichen [natürlichen auf einem k] einfachen un= gefünstelten Charafter [burchaus — ungefünstelten  $g^1$  aR] Hmit und schliesst H1 23-25 und - laffen] Da nun aber in biefem Welbe von einer funftlofen Raturgemagen [g1 aus Ratur= gemalbe Boefie bie Rebe ift, fo werben wir uns an ihnen mit einfachen ungefünftelten Rhytmen begnügen lagen als selbständiger Absatz H 26 gar Mannichfaltigem g1 über manchem [g1 aus manden] H in - Art] hiebon H 27 worben g1 über ift H 138, 1 alterthümlicher  $g^1$  über älter H 2 fich  $g^1$  üdZ H3 g1 das Stichwort Gulioten H 4.5 Run - berfehlen: ] Run bedente man aber wohl [nach wohl folgt als Beginn einer sogleich wieder aufgegebenen Form der Änderung: baß g1 zwischen den Zeilen nachgetragen H 6 einzeln g1 unteraußer Busammenhang g1 aR mit Verweisungsstrichen H 6. 7 nicht - wenigsten weber zu beurtheilen noch H kreuz H dazu aR g1 als Stichwort feben [?] 8 rechten fehlt H bem - nach g1 üdZ H genießen. Das g1 aus genießen; bas H 9. 10 gibt aber und giebt auch H 11 tein taum ein g1 aR für uns [uns g1 udZ] fein H besondere H aber fehlt H Bolts aber H befrembet] befrembet uns H nur | erft g1 aR nachgetragen H es g1 aR H erscheint] erscheint uns H 14 auffaffen] aufgufaffen H 15. 16 haben: in - Bedichte] haben. Deshalb muß man bergleichen Bebichte in Daffe H 19 nach lakt Soffentlich q1 H 20-23 g1 nachgetragen H 20 aber fehlt H 20. 21 im — Borworte] in allgemeinen Borworten H 21 unfer unferm H ungefäumt fehlt H an näher H 22 zunächst porläufig [?] üdZ H 23 fprechen] reben H nach 23 folgt. als Anfang eines neuen Absatzes, g1: Die Nation fuchen wir im Often bon Euroba H 24. 25 Man - bewegen Bewege liche Bolder [q1 über Mationen] H darüber g1: Und fo burch alle Reiten burch und aR, ebenfalls q1,: Bif jur Bolfer Banberung zurud H 25 mandernd aus mandern H 27 im - geftort g' aus gestorter Befig H 27. 28 ein - born [Verbum fehlt] g1 aus wieber bon born anfangendes Momadenleben H 139, 2 - 4 berweilen - fogenannten in Macebonien berweilenb, bann wieber nach ber Mitte gurudfehrend in [aus im] bas noch eigentlich fogenannte H 5 ware g1 über ift H 6 betrachten, beachten; H 6-11 allein - bedingte g1 aR nachgetragen H 8 wir - es fehlt H 9 zersplittert - gesammelt zwischen den Zeilen nachgetragen mit der Variante und statt ober H 10 bie nation es HJa bie nation R1 für es Ja 11 bebingtel 12. 13 Auf - unfern [Reiten fehlt] q1 aR für unmittelbar an 6 beachten; anschliessendes es erftrect fich in größere Weite als jett H 12 Falle Weife H fich R1 getilgt  $J\alpha$  13 in nach jetzt H 13. 14 und — fich] Um [ $g^1$  aus um] fich aber [aber g1 üdZ] H 14 berfegen] ju berfegen H 15 porerft] fich [R1 gestr.] porerft Ja bem! ben Ja 15-19 fo-bat be= halte man ben Bufammenfluß ber Gave mit ber Donau im Muge, wo wir jest Belgrad erbaut finden an ben rechten Ufern bes erftern Fluffes hinauf: bes andern hinab marts bezeichnet. Sat als verworrene Anderung q1 aus behalte man Belgrad [darüber g1 bas jegige] im Muge, das am Bufammenfluß ber Saue mit ber Donau gelegen, an ben rechten Ufern bes erftern Fluffes binauf= bes anbern hinabmarts deutet, bat H 19 fie man H fie fich (fich R1 angestrichen Ja biefe] bie  $g^1$  über diefe Hgemonnen ] bestimmt HJa dazu R1 aR gefaßt Ja 20 fo - bann nun erlaube man ber Ginbilbungstraft g' aus nun laffe man ber Gin= bilbungstraft Raum dieses  $g^1$  aus so lasse man sich Raum HGebürge H 21 weg bin H 22 bin fehlt H au ichweifen  $q^1$  üdZ H23, 24 Schaut - um Betrachtet man bie Rachbar: schaft fobann im allgemeinen, bie man balb bebrangt balb von ihnen bedrängt wird g1 theils aR theils im Text aus Man betrachte bie Nachbarn auch im allgemeinen H 24 fo — man] fo finden fich  $g^1$  aus und man findet H 25 ben fehlt Hund - Bölfern fehlt H 26 vorzüglich aber g1 aR nachdem

140, 3-7 Wenn - Bolt Wenn nun auch icon bie Betten Ginmanberer Rultur und Liebe jum Boben und Stabte Schlöffer gebaut aber baben g1 als unausgeführter Satz aR für Man betrachte die Mation [darüber g1 bie Rationen] als eine urfprunglich eingewanderte und ihre Suftande H 8 ift g1 über 11 leiften g1 aus leifteten H 13 halt g1 über bielt H 15 liegen q1 aus lagen H nach 16 folgt als Beginn eines neuen Absatzes g1 nachgetragen: Im Ganzen find die Slavifchen Bolder in fonberbarer Lage. Sie zeigen ein Bepfpiel H 17 - 20 Überzeugen - fei g1 über ausradirter anderer Fassung aR H mit folgenden Abweichungen: 17 Überzeugen - nun] Durfen wir nun annehmen H vorliegenben vorliegenbe über diese H 17. 18 Bebichte H 18 gehören] angehören mogen H 19 ein hiftorifcher] einen hiftorifchen H einen wahrhaften H 20 eigen feil berbergen H eigen fei R1 aus zu eigen fei Ja fo g1 über Es [womit der Absatz im ersten Entwurf anfing] H 21 berielben q1 aus ber Gedichte H moglich [darnach q1 gestr. fev] q1 über fev H 21, 22 b. h. hier: | namlich H 22 gefekt. ] gefest ift? H 23 Bebicht] Bebicht felbft H fei? eine fep: eine g' aus fen. Gine H 24 Befangen] Gebichten H 25 mochte. Ein g' aus mochte; ein H 27 ober und H 27. 28 bleibt un: erörtert q1 nachgetragen H 141, 1, 2 Und - und nach Die Beitrechnung Gerbifcher [g1 über diefer] wird fich erft nach ferft nach  $g^1$  über mehr] und nach [nach  $g^1$  über mehr] H 2. 3 wenige icheinen mir icheinen [g' aus icheint] wenige [g' über feines, zu menige q1 ein Verweisungskreuz, das sich aR wiederholt. jedoch ohne Notiz] H 3 zu Türken g1 ein Kreuz H por 1355 fehlt H: die Absicht, den Zeitpunct genauer anzugeben, vielleicht durch das Merkkreuz bei Türfen angedeutet; statt der Jahreszahl 141, 4 zunächst in Ja eine Lücke, die Zahl ist bei der Correctur sowohl aR als im Texte q1 nachgetragen worden 4 fobann q1 aR für einige H bezeugen bezeichnen H 4.5 mehrere beutlich beutlich mehrere [mehrere q1 üdZ] H 7 Bygang g1 über Constantinopel H Rachbarn R1 aus Rachbaren Ja 8 gulett - man | gulett [g1 über es] ericheinen fodann [g1 gestr.] H 8.9 ben - Tagen] neufter Beit H ben neuften Tagen q1 aus ber neuften Beit Ja ben neuesten Tagen C'C 10 leben lebend H 11 vor einwirfend g1 aR nachgetragen : auf einander H 12-14 Die - aus] Die

alteften haben bie Mertwürdigfeit bag fie [g' aus Mertwürdig ift es, bag diefe Lieder] ber Dentweife, [Komma g1] ber Befin= nung nach uralt erscheinen H 15 Art; eine H 16 Stutari g1 aus Studari H 18 geweihte] eherne HJa dazu aber R1 als Vorschlag aR geweißte Ja gleich als über mit H manen Talismane g1 aus Talismanen H 19 gebeimgebaltenen geheimen gehaltenen [gehaltenen g' üdZ] H Burgen g' über Schlößer H 20. 21 folder - Trutgebaube einer folden Burg H 22. 23 Bon — Rede  $g^1$  aR nachgetragen H 23 Komma nach helb g1 H 24 in g1 aus im H leiblichem fehlt H 25 fann - griechischen erscheint als Gegenbild zu einem griechischen q1 aus erscheint als ein griechischer H 26 bem perfischen einem berfischen  $g^1$  aus mehr noch als ein perfischer H Ruftan  $g^1$  aus Ruftom  $J\alpha$ auftreten fehlt H 26. 27 aber - Beise g1 aR nachgetragen in der Form: hochst barbarifc in sentischer Beife H darunter unleserliche Bleistiftzuge 27 Er g1 aus er H 28 ferbischen fehlt H 142, 1 von granzenlofer hat eine granzenlofe H 1. 2 bon unbedingtem - reitet] zeigt fich unbedingt wollend und vollbringend, [Komma g1] reitet H 3 3ahr'] Jahre C1C 3. 4 alt. Er H 6 frühfte altefte H alfo g1 üdZ H 7 mittlern H 8 er ift] fie find H 10 tann, die H 11 eines - Aberglaubens; aberglaubifd, H gar fehlt H manches | manche q1 über die H 12 Greignisse H mirbl find  $q^1$  aR nachgetragen H 12. 13 dagegen fehlt H13 feine - Satans g1 zwischen den Zeilen nachgetragen H 14 auch fehlt H burth  $[g^1 \text{ "udZ}]$  nach und  $[g^1 \text{ gestr.}]$  Hund überall fehlt H herricht] beherricht H alle Alle H 18 unbernünftiger g1 aus vernünftiger H 18. 19 Durchaus - un= widerftehlich Es waltet unwiderftehlich [Es - unwiderftehlich g1 üdZ] ein H 20 Berg'] Berge H Berg J nach bewohnenb ein Verweisungszeichen und aR unter Wiederholung desselben g1: Wolden fammelnb [?] H 20. 21 burch - ertheilenb fehlt an dieser Stelle H Wila Wile g1 aus Wiele H 21. 22 ber - vergleichbar] an Eule [Sperrung g1 durch Unterstreichen angeordnet] erinnernd H darnach folgt: burch Ton und Stimme fich manifestirend H 22 aber fehlt H 23 als - gepriesen fehlt H 24 endlich - geltend fehlt, aber aR, wenn gleich zwei Zeilen tiefer und ohne Anweisung, an welcher Stelle nachzutragen, g1: Wila die Wolden fammelt H 24. 25

im — aber fehlt H 27 mehr — wohlthätig  $g^1$  nachgetragen H28, 143, 1 mit ben ber H 28 bent auf ben H Jahreszahl g1 in Klammern üdZ H 4 nicht ausbleibt] erfolgt H darnach Absatz H 4. 5 Bon - Dentmale Es fragt fich ob Bedichte aus ber neuern [neuern g' üdZ] Beit bes Czcerni George [der Name q theils in eine für Ein Wort gelassene Lücke des Textes, theils aR nachgetragen und feiner Ignowierigen Rampf und  $[g^1]$  aus Rampfunternehmungen Hs bichterischel poetifch bichterifche aber poetifch R1 unterstrichen und aR ein Fragezeichen Ja 6 allerneuften q1 aus neuften H allerneueften Beit fehlt H 7 Stoffeufger Bebichte H Gulioten g über Albanefen H 7. 8 gmar - Sprache] in griechischer Sprache awar [awar g1 aR] H 8 Sinn g über Nationalfinn H unglüdlicher - find q nachgetragen mit folgenden Abweichungen: 9 Mittelnationen Nationen H in - felbst zwischen den Zeilen H 10 gu nach ju tonftituiren H grunben] grun: bern H gegen üdZ H benachbarte aus benachbarter H nicht fich nicht H 11 geeignet find) wiffen H aber q1 gestrichen 12-17 bie - einander; find bochft anmuthig, alle bruden fich ohne Rudhalt aus, volltommenes Genugen ber liebenben an: einander [darnach q1 als Anfang einer nicht vollendeten Änderung udZ: aus bief bleibt bie erfte Bebingung. daneben g' aR ohne Angabe, wo einzufügen: Aber man muß fich auch gegen fie liebend und empfänglich betrachten H 17 einander, J-C17-19 gugleich - ergött fehlt H aber aR q1 die Stichworte: Beiftreich icherzhaft Anmuthig gewandt bie Ertlarung, hundertfach 19-24 man - ift] Rlug ober fühn [darüber g1 als Beginn einer unausgeführten Änderung Ift man auch befiegte Hinderniffe, um wechselseitig jum erfehnten Befit ju gelangen, [Komma g1) fcmerglich empfundene unbeilbare Trennung, burch Ausfichten übers Grab hinüber beichwichtigt [burch - beschwichtigt g1 aR mit Verweisungshaken], alles H 24 gur Benuge ausführlich H 27. 28 3mmer - Empfindungen Die Empfindungen find burchaus H 28 wahrhaftesten, ausschließliche H 144, 1 ift fehlt H- gewibmet g1 über wirft fich auf die Jugend H nach ift [q1 gestr.] H 2 werben fehlt H 3 bagegen - fich 3. 4 ber - Bormand ohne Bor= fehlt H toobl o' tidZ H wand [g1 aus Borwandt] ein Jungling fluchtig und H Salt - gewiß Dagegen wird aber auch H 7 fonftigen H

8 wenn — ftort] Wahl und Neigung ftorend und hindernd H nichtet] von begben Seiten vernichtet H nach 9 als Beginn eines neuen Absatzes g1: 3uf H nach 144, 9 Lücke H siehe oben S 437 144, 17-146, 25 in H2, das die Überschrift trägt : Manigfaltigfeit ber Motive und Wendungen. (= 144, 11. 12) 17. 18 eines - auffcblägt fehlt, aber aR das Stichwort: Augenlieder H2 18. 19 von - Schönheit] unendlich fchon H2 19. 20 Scherzhaft-Bermunichung Bermunichung leibenichaftlich icherzhaft im guten Ginne g' und g' aus Scherzhafte [udZ] Bermunichung leibenschaftliche [es folgt sodann udZ ein unleserliches Wort] im guten Ginne H2 20 eines Geliebten Morgengefühl Frühgefühl H2 20. 21 einer - Lieben= fehlt  $H^2$ 21 Geliebte] Liebende H2 22 fie - weden fehlt H2 ben fehlt H2 jum Tode fehlt H2 wunderbar: | wunderbares H2 wunderbar: g1 aus wunderbare Ja Rose - Schneeball nachgetragen H2 24 burch - bermuftet Beft H2 einer ber H2 25 feltfamlich, H2 Kolon  $R^1$  eingeführt  $J\alpha$ 25. 26 Mädchen - Garten nachgetragen  $H^2$  26, 27 gebracht fehlt  $H^2$  27 zwei fehlt  $H^2$ Nachtigallen nachgetragen H2 27. 28 welche - vermiffen fehlt 145, 1 ein fehlt H2 vergurntes H2 bren Webe nachgetragen H2 1.2 find ausgerufen fehlt H2 2-4 Innerer foll Brautführer Wiberftreit bes Liebenben [bes Liebenben nachgetragen] H2 4. 5 ein - fliegen] Annaherung als Quelle H2 6-8 Beforgt - icheinen Liebe Gorgniff gar gart H2 Rlage - Jungfrau Umtehrung ber Berbindung. Wittme und Jungfrau [Wittwe - Jungfrau nachgetragen] H2 10. 11 Rlage - gebel Gelegenheit dem Mädchen von der Mutter gegeben  $H^2$ 11. 12 Das - Männer | Wandelmuth vom Mädchen gescholten  $H^2$ 12-14 Bertraulich: - verrath Entzüden bes Madchens Gefprach mit bem Pferbe [bes - Pferbe zwischen den Zeilen für nicht gestr. Reden bes? Thier hier bas Bferd H2 15, 16 Much - Sorge

Fluch schöne Wendung Berwünschung Sorge aus Fluch Berwünschung  $\mathbb{R}^2$  und  $\mathbb{R}^2$  untreue  $\mathbb{R}^2$  16. 17 Die — Weise Jugend und Alter gar schön  $\mathbb{R}^2$  17. 18 Unterschied — Ring Scherz und Ernst. Unterschied von Geschent und Ring aus Scherz und Ernst. Unterschied von Geschent und Ring aus Scherz und Ernst. Unterschied von Geschent und Ring aus Scherz und Ernst. Unterschied von Geschent und Ring aus Scherz und Ernst. Unterschied von Geschen und Ring aus Scherz und Ernst. Unterschied von Geschen und Ring aus Scherz und Ernst. Unterschied von Geschen und Verlagen  $\mathbb{R}^2$  19. 20 verzeistet üben Bruber, der ihrer Reigung im Wege steht all nachgetragen  $\mathbb{R}^2$  21 Mädden — nicht

Goethes Berte. 41. Bb. 2. Mbth.

Mabdens Bunich Roklein borts an H2 22. 23 ihr - Gaften gar au lieblich H2 23, 24 Liebebolle - Liebe] Liebesgefpr. G. Sobelied H2 25 Gebundenes - Erlöfung Rapitulation Artige Wendungen, Ungenannt. H2 26. 27 ihrer — Liebhabers fehlt H2 27. 28 Borgug - Rleinheiten Die Rleine H2 28. 146, 1 Fins ben - Geliebten Gludliches Finden Furcht [nach Of bes Mufmedens. H2 146, 1 Welchen Welches J-C 1. 2 Welchen fein Beld ein Gatte H2 2. 3 Liebesfreuben verfchwatt Berichmaken H2 3 Treul Berein H2 3. 4 bom - Bflangen fehlt 4. 5 Abhaltung - jogert | Bruber gurudgehalten H2 Der - Racht | Überraschung H2 7-9 3m - erfaltete | Erfalte-9-11 Mabden - ermablt] Bunfche H2 11, 12 311 --dekhalbl und Reue H2 12 höchst schön fehlt H2 13 früher liebend fehlt H2 13. 14 Sochzeitanftalten - Braut | Überraichte Brautichaft H2 15 Behinderte Liebe fehlt H2 Bergen] Berwelftes Berg H2 16 hintangesett fehlt H2 zu aR: hinüber [?] [folgen unleserliche Schriftzuge] ben Fa-16. 17 Beldes - langften?] Irbifche Dendmale. H2 milien H2 18. 19 über Bater — Gemahl fehlt H2 20 Liebestrantheit) Rrantbeit H2 Nab - verfagt Monte negro H2 das betreffende Gedicht beginnt bei der Talvy: "Schwarzer Wald!", in Wuks wörtlicher Übersetzung Blatt 73: "Schwarzer Berg" 21 Wen - Borbild? Das Borbild. H2 22 als fehlt H2 Das betreffende Gedicht ist nicht in die gedruckte Sammlung aufgenommen worden; in der wörtlichen Übersetzung Wuks, enthalten auf einer "starken Schicht Octavblätter" in marmorirtem Carton (Goethe-Jahrbuch Bd. 12 S 65), die Goethe 1814 zugleich mit dem serbischen Original von Wuk empfangen hatte (vgl. 150, 4), im Goethe-Archiv. findet es sich auf Blatt 80 unter der Überschrift "Der weibliche Fahnenträger": "Als Alibey neuer Bey ward. trug ein Mädchen ihm die Fahne Tags trägt sie die grüne Nachts schläft sie mit dem Bey im Kämmerlein. Fahne Dem Alibey sprachen die Burschen: entledige Dich. Bey, des weiblichen Fahnenträgers, denn wir alle sonsten dich verlassen. Der junge Alibey den Burschen antwortet: nicht entledige ich mich des weiblichen Fahnenträgers wenn ihr auch alle mich verliesset: Bosnien, Diener mir genug aber einen solchen Fahnenträger gibt's nicht bis nach Mostar." Talvy hat das Gedicht wohl aus demselben Grunde ausgeschlossen wie ihre Übersetzung von "Hajkuna Atlagitsch und Junggesell Johannes", Goethe-Jahrbuch Bd. 12 S 68 ff. 22 Die fehlt  $H^2$  25 balb befreite fehlt  $H^2$  24 Coden— fichersten! Riebe Iodt  $H^2$  26—148, 6 fehlt in H, wo statt dessen folgender Auszug aus "Wuk's Stephanowitsch kleine Serbische Grammatik verdeutscht und mit einer Vorrede von Jacob Grimm. 1824". (6—10: S XXIII; 14—452, 3: IV. V; 452, 4—11: VIII; 11—24: VIII. IX; 28—453, 4: XII. XIII; 453, 5—20: XIII. XIV; 10—454, 9: XVI. XVII der Vorrede) sich findet, zu Beginn bezeichnet aR  $g^1$ : Sprache, was vielleicht nur ein Merkwort ist, wo  $H^2$  einzuschieben sei:

Bon ber Sprache gegenwärtig ju reben ift taum ber Ort, ba wir nur bas Taklichfte [q1 über allgemeinfte] befannt zu machen gefinnt febn burfen und biefes Capitel ohne manches Rritifche gu berühren nicht behandelt werden fann. Auszugeweife baber be-5 bienen wir uns ber Borarbeit bes grundlichften Renners. [Absatz] "[Anführungszeichen g1 nachgetragen] Daß die ferbische Sprache für bas mas fie ift, für eine felbftftanbige (R1 aus Gelbft= ftanbige] namlich und in ben verschiebenen Sanbftrichen ihres Umfangs als ein und ebendiefelbe von ben Beitgenoffen jest 10 ichon erfannt werbe, läßt fich taum erwarten. [Absatz] Auf: mertfam zuerft wird man fein [dazu g1 theils aR, theils im Texte der Beginn einer nicht durchgeführten Änderung: 11m eingufeben wirb man guerft aufmertfam febn] auf ben Unterschied einer Rirchen : und Bulgarfprache. Etwa im achten 15 Nahrhundert hatte fich ber füblichfte Theil mabrifch pannonischer Slaben taufen laffen [g' aus lagen]; driftliche, ber Sprache tunbige Behrer ju erbitten, jogen baber pannonifche Boten gen Conftantinopel. Ihnen gemabrte Raifer Dichael im Jahr 862. ben Methobius und Conftantin, Gebrüber aus Theffalonich, vielleicht 20 geborne Griechen, burch Umgang mit bort wohnenden [R1 aus wohnen Glaven ber flavifchen Bunge machtig. In Bannonien angelangt, begannen fie benbe Gottes Wort in Die Sprache ber

<sup>9</sup> als fehlt Gr ebendieselbe] bieselbe Gr 10 werde] werden werde Gr 10—14 Ausmerksam — Bulgarsprache fehlt Gr

Claven ju manbeln. Methobius blieb bafelbft [bafelbft g' udZ] und wirfte lange ale bannonischer Bifchoff; Conftantin, mit bem Rlofternamen Chrillus, mar in feine Beimath gurudgefehrt. [Absatz Das fromme [über frobe] Wert, woran jene Theffalonicher bie Sand gelegt, gedieh und erwarb fich folchen Benfall ber Beift- 5 lichfeit, bag es balb auch augerhalb Methobius Begirt verbreitet [g1 aus verfpreitet] murbe, querft in bas angrangenbe Gerbien und Galligien. Ja ben balmatischen [g1 aus balmatinischen] Chriften erlaubte Babft Innoceng IV. fich biefer Überfetung gu bedienen und bie flavifche Sprache ftatt ber lateinischen in ber 10 Rirche ju gebrauchen. [Absatz] In welchem [g1 aus welchen] flavifchen Dialett eigentlich bie chrillifche Uberfenung ber beiligen Schrift niebergeschrieben worben, ift noch teineswegs ausgemacht. Die [R1 aus ausgemacht; bie] natürlichste Annahme aber fceint, bak ihrem Ruf und ihrer Sendung gemak Chriflus und Detho: 15 bius fich nicht ber ihnen [g' aus Ihnen] ju Baufe geläufigen füdöftlichen Mundart, welcher [R' aus welche] die beutige bulgaris iche [R1 aus pulgarische] etwa am nächsten ftunde, bebient, fondern  $[R^1]$  aR für  $g^1$  im Text üdZ nachgetragenes aber wieder gestr. fondern | daß fie [folgt q1 gestr. vielmehr q1 aus vielmehr] in [15- 20 20 daß - in g1 als erledigt gestr. vgl. oben S 440] Pannonien [q1 aus Banonien] die pannonische [q1 aus banonische], [Komma q1] der fie fich durch Befragung eingeborner Geiftlichen leicht bemächtigen fonnten, [Komma g1] gewählt und genommen haben werden. [Absatz ] Indem wir nun jene firchliche fromme Gabe mit allem Danf 25 ertennen und eingesteben, daß jene chrillische Ubersetung der beiligen Schriften gu reiner Bilbung bes Boltes genugfam bengetragen, fo fonnen mir boch nicht billigen, baf bie Beiftlichfeit und bie meiften, welche in Gerbien ben Wiffenschaften obliegen, bon bem feltfamen Wahn ergriffen find, bag ihre angeborene Lanbesfprache, 30 welche fie gleichwohl tagtaglich pflegen, nichts als ein aus ber Chrillifden Rirchenfprache entftelltes, burch Türfifche Worter bollende berberbtes Ibiom fen, bas man billig gemeinen Sirten

<sup>1</sup> blieb] verblieb Gr başelbft fehlt Gr 5 bie] exfte Gr 6. 7 verbreitet] verspreitet Gr 8 balmatischen] balmatinischen Gr 13 worden] worden war Gr 18 etwan Gr 18 -20 sondern — fie] daß sie vielmehr Gr 23 der] deren Gr 25-28 Juden — billigen fehlt Gr 25 allen 31 welche] welcher Gr

und Bauern überlaffe. Diefes Borurtheil beruht theils auf einer oberflächlichen Renntnig beiber fowohl ber altflavifchen als ber ferbifden Mundart, theils auf bolligem Bertennen beffen, mas tobte und lebenbige Sprachen fenn tonnen und follen. [Absatz] 5 Fern feb es zu mahnen, bak in bem Umfang bak - Umfang doppelt geschrieben und das zweite Mal gestrichen] bes Cprillifch altflavischen bie gange Fulle ber altflavischen Bunge enthalten fenn tonne. Der Borter und Burgeln zu geschweigen, felbft gemiffe Flexionen, Bilbungen, Ableitungen, g. B. Diminu-10 tiba, Augmentatiba, bor allem eine Menge natürlicher, poetischer Benbungen, beren bas Leben nicht entrathen mag, bie gange tomifche Rraft, muffen ihr mangeln, ba fie ihre Burbe beeintrachtigt hatten. Solche weltliche Borter und Bildungen leben aber in der Boltsfprache, die Sohes und Riederes für alle Bedürfniffe 15 in fich tragt und bulbet. Diefes Borrathe fann weber bie Dicht= funft entbehren, noch bie Geschichte. Bas bem Dichter, bem Beichichtschreiber unbrauchbar mare, weiß ber Sprachforfder anguwenden. Es muß alfo neben ber [darnach der] firchlichen Sprache noch eine weltliche vollgultige befteben. Aber foll jene auf biefe 20 einwirken, fie regeln und bestimmen helfen? [Absatz] Unpartheiische Beobachter fonnen ber Undulbfamteit, welche bas Gerbenland feiner eigenen, ferbischen Sprache beweift, eine einzige ichlagenbe Thatfache entgegenstellen. Die lateinischen Gubflaven in Illyrien pflegen gang diefelbe Mundart feit brenhundert Jahren und bauen 25 fie forgfältig an. Bu Ragufa und Benedig ift eine nicht unbebeutende Rahl geiftlicher Erbauungsichriften und weltlicher Bucher, borguglich Dichtungen [nach im Druck erf] im Druck erschienen. Aber auch auf die Erforichung ber Sprache felbft und Sammlung ihres Wörtervorraths hat man bort löblichen Fleiß gewendet. 30 Denn obgleich die Kritit manches an ben in ber Rote angegebenen Werken auszusegen findet, fo liefern fie boch ein gehaltiges, reiches Material. Diefe Benfpiele hatten fcon lange Die turkifchen und öftreichischen Gerben gur Nachahmung anfeuern muffen, wo nicht aus jenem unberftanbigen Gifer für bas altflavifche Rirchenibiom 35 fcnobe Berachtung ber Landesmundart hervorgegangen mare. Man

<sup>4</sup> Sprachen] Sprache Gr 5 Fern — wähnen] Ich bin fern davon zu glauben Gr 24 psiegen] pflagen H 32 Diese] Die H lange] längst H

wollte weber in ihr ichreiben, noch ihre Grammatif erforiden. noch ihr Borterbuch aufftellen. Gebilbete Gerben maren befliffen, ihre natürliche Sprachgabe, bas mas fie mit ber Muttermild gefogen hatten, felbft zu verberben und fich einen buntlappigen Styl anzugewöhnen, ber weit entfernt, die Reinheit ber achten Rirchen. 5 fprache ju erreichen, bon bem acht ferbifden Musbrude abwich, und beiben gegenüber nur einem unftaten, unmunbigen Stammeln ober troftlofem Ermatten einer gottlichen Fabigfeit verglichen werben tann. H Von der Fassung J findet sich 146, 26-147, 4 in H3. 147, s-148, 6 in H4 146, 26 nunmehr üdZ H3 27 befonbere fehlt H3 27. 28 Schwierigfeiten H3 147, 1 vor Die ein Merkzeichen und unten aR mit Wiederholung desselben: Wir fagen foviel H3 flavische] ferbische J-C in - Hauptbialefte zwischen den Zeilen nachgetragen H<sup>3</sup> ben | in bie H3 füblichen aus füdlichen Joiomen, H3 Dem] zu über den H3 gehort] bekennt fich über gebort H3 3 fallen nach die Sl. Se. Serbifde. Diefe lebt noch H3 5 glio fehlt H4 6. 7 in von in g1 über unter H4 8 fraftigste g1 aus fraftigst H4 geachtet gehalten H4 9 Uber - jedoch g1 aR für Darüber H4 in nach jedoch [g1 gestr.] H4 12 Bibelüberjegung Uberfegung ber Bibel H4 14 bem altpannonifden g1 aR H4 Die: fer g1 aus Diefe H4 15 bon nach als H4 16 Sprachgrund und :mufter | Sprach-Brund und Mufter H4 Sprachgrund und Mufter J-C 17. 18 im — Berhandeln fehlt  $H^4$  18 ihn  $q^1$  über fie  $H^4$ 19 bagegen - fich halten fich bagegen H4 20 Boldes H4 aus fie H4 jenem g1 aus jener H4 21 Berberb nach einen [g1 gestr.] H. 22 aber - Bolfes | biefe jeboch g1 aR fur bingegen [g1 üdZ] fie dieses g1 aus fie aber H4 Bolts C1C Komma fehlt Ja und fehlt H4 25 lebenbig; g1 aus leben= 28 bornehmern fehlt H. 148, 3 rührte fehlt H. auch fehlt H4 4 fie - erlangen] bagu zu gelangen H4 piele? 5 erft fehlt H4 6 offenbar erft offenbar H4 setzt H wieder ein 7-14 Ilm - berfennen g1 aR H erft] zu erft H 9 unerachtet] ungeachtet H ohnerachtet Jnach je [mals] H 12 ben] mir ben H 13. 14 in - gelangten fehlt H 14 jemals fehlt H berfennen berbergen H 15 dieser Absatz begann ursprünglich mit dem jetzt g1 gestr. Satz:

<sup>3. 4</sup> gefagen H 7 einem] einen H

Große Schwierigfeit mar es, gu den Bedichten wie fie jett vor uns liegen zu gelangen; H Schon g1 aus icon H Ngas  $g^1$  über aus Unafas H Njan Nga J-C17 Abbate Reife] Reife g1 üdZ H Reifen J-C q1 aus Abbats Ja 19 übertrug g1 aus überfette H  $q^1$  über und Hbunal Mittheilung H auf - Anfragen] auf lebhafte Anfrage al aR H nach Anfrage folgt noch in ber 3wischenzeit H 22. 23 fodann - Sprachen fehlt H 23 flavischen J-C 23-26 jeboch - fonbern und [nach g1 gestr. jedoch nur ungulänglich] feinen Sauptbegriff gebend ericbien mir bas Gingelne H 4 Bas - niebern | Warum aber auch vielfache Nachfrage fo mancher Freunde biefer Dichtarten überhaubt und besonbers bes Gerbischen [überhaupt - Gerbifchen g1 aR] nur fo fpat eine reiche Mitthei= lung gelang, bies hatte bie gemelbete [bie gemelbete g1 über gur] Urfache, baf biefe Bebichte niemals gefdrieben maren, fonbern burch munblichen Bortrag, [Komma g1] ben ein febr einfaches Saiteninftrument Busla [Gusla g' udZ] begleitete, in bem H 149, 4 worden. Ja H 5 ber Fall fehlt H als bak als H 5. 6 bon - verlangte] einige Gerben veranlaffen wollte H 6 ber= aleichen biefe H au] einem [g1 aus einen] Schreibenben gu H 7 bak fehlt H biefest bas H 9 wiel bak H 9. 10 im - verachteten g1 aR H 10 bon - Männern fehlt H 11 einiger= maken fo H schäten fonne g' aus schätte H 11. 12 Gie vielmehr | dagegen fürchteten fie [fie q1 üdZ] H 12 biefe Ratur= lieber | fie H 12. 13. ausgebilbetern H 13 Au fehlt H-C Buftanb] Bilbungezuftanb H 14 roheren fehlt H - geben berab zu feten H gebente bente H Absatz H 15. 16 Bon — Abiicht fehlt H 16 übergeugte] Bier= auf [g1 über Man] überzeugte H man g1 üdZ H 18 mochte] wußte H benn - auch fehlt H autes] fonftiges gutes H 19 Mittheilung Mittheilung bon ihnen H 19. 20 obaleich hin - wiber enblich H einzeln fehlt H erlangen] zu er= kein Absatz H statt 21-150, 13 in H: Und fo langen H fam [aus fann] benn burch ben Antheil mehrerer Berfonen ein Beft in Wien heraus, welches hundert ferbifche Bedichte bon berfchiebener Art enthielt. But Stephanowitich, ein Gerbe, betrug fich [fich g' udZ] mit größtem Ernft in biefer Sache, er forberte bie ferbische Sprache burch ein herausgegebenes Wörterbuch, bem er eine Grammatif vorsette. Dazu aR zu Beginn dieses Passus g1 ausser dem Namen Buhd in oft unleserlichen Zügen der Anfang einer Anderung: bas nabere jeboch wenn es weiter geicab [?] bleibt [?] immer ein Ausgang [?] H 149, 21 mar mare Ja Folge Folge gewefen Ja 3 Rarabaitich J-C: unsere Schreibung entspricht der eigenen Wuks in seinem Briefe an Goethe vom 1. December 1823 150, 7 erfreute g1 aus erfreuten Ja 13 und q1 aus nach Ja 14. 15 Run - und mehr fehlt H 15. 16 Berr - Leibzig bierauf marb er in Soffnung einer größeren Forbernig bewogen fich nach Leibzig zu be-16 Bartel'ichen C 17. 18 Gehalt | Inhalt H 18-21 oben - geworben folgendes zu fagen ift H 22-24 Auch - Dannern Des guten Buts Aufenthalt zwischen Leipzig und Salle war für bie Cache von gefegneten Folgen H 24 Sperrung q1 angeordnet Ja 25 Bemandtheit] Leichtigkeit H Sprachgewal: tigen] Sprachbezwingers g1 über Sprachherrn H 26 bas Gerbifche] bie Serbische Sprache H 26-28 er - liegt fehlt, aber aR g1 die Stichworte: Borrebe Bem. H 151, 1. 2 bie - wiebergeben] in Sinn- und Splbenmaß jenes Rationelle wiebergebend und Bemertungen gur Sprachlehre felbft, welche bie ichone Angelegenheit meiter führen H 3 Sperrung g1 angeordnet Ja 4 Foricher q1 aus Sprachforicher H ernftlichen fehlt H 4-6 unb naber | wodurch und benn die bisher meift frembe und gemiffermaken apprebenfibe Ungelegenheit immer naber und naber gebracht warb. H 7 Auf R aus Aus biefen H Sachen aus 8 fonnte - als R auf R1 aR für geht hervor H Sache H dazu aR g1 älterer Ansatz zu einer anderen Wendung: ba3 höchft, angemerkt für nach geht 10 früheren H 10. 11 burch - Rukland R auf R1 aR nachgetragen H 12 fich nach fich mit den porliegenden & H 13. 14 jener - Saumnift R auf R1 über ein bisheriges vieljähriges Faudern H - mochte R auf R1 aR fur zu beschämen wurte H achten R auf R1 über Überzeugung H 18 als - braucht R auf R1 aR für nöthig ift H 19 um R1 üdZ H 20 An einer R auf R1 über Eine H wirb's wird H 21 bie R auf R1 über um dieses  $g^1$  über und [Hörfehler für um] Hlege R auf R1 aus borzulegen H um R auf R1 über daeinen mabren R auf R1 aus ein mabrer H gemein - fördern R über gefördert werde gemäss gleichlautendem ausradirtem Entwurf R1 aR H 152, 1 Worte R auf R1 aus Worten H 4. 5 felbsteignen Brobuctionen R auf R1 aus Originalproductionen H 6 mochte R auf R1 über dürfte H borgeben wird R auf R1 über zugeben muß H 6-s fie durfe fich . . . . . . halten R auf R' aus fich . . . . . . balten zu burfen dieses g' aus baß fie fich . . . . . . zu halten weiß dieses g' aus baf fie fich . . . . . . halten barf H nach dies [R auf R1 gestr.] H 10 muffen - es R auf R1 12 nach - Art R aR auf g1 für wie aus wir müffen es H es and aeben will H14 fo - boch R auf R1 aus aber es 15 Fremde über Unsländer H 16 haben. Wenn R auf R1 aus haben und wenn H 17 wie - Seiten R auf g1 über schon überall H 18 Ausheimische] Auslander H 19 gu R auf  $R^1$  aus jum H und um H 20 auß — fände R auf  $g^1$  zum Theil aR aus eigentlich aus ber erften Sand nehmen follte H 21 empfangen] zu empfangen H am Schluss des Absatzes q1 aR in undeutlichen Schriftzugen: Wir nehmen Ehre baber H nach 21 folgt als selbständiger Absatz: Möge man in furgem bie englische übersetzung bes Wolfenboten, bie wir als einen Frühichein bantbar angenommen, bergleichen mit einer unmittelbaren gleichzeitigen, gleichrhpthmifchen, wie fie bie unfrigen zu liefern im Stande find. Jeber Englander wird baburch ber berrlichen Ursprache näher treten als er auf irgend einem andern Wege bahin zu gelangen mare im Fall gewefen. H 25 ausnehmen. Wir R auf R1 aus ausnehmen muffen, wir H 27 au nach deren [R gestr.] H berfelben R auf q1 [?] üdZ dazu aR ausradirte Worte  $g^1 H$ 153, 1 bas R über ein H 2 wichtigfte R auf Bleistift aus wichtiges H 2. 3 bie - Cernojewitsch g aR H 3 im Auszuge R auf R1 aR H 4 unmittelbar aus unmittel= 5 fcnell R auf R1 udZ H 6 weitere nach fcnelle [R auf  $R^1$  gestr.] H 6.7 bie — mirb R gemäss gleichlautendem, ausradirtem Bleistiftentwurf Goethes aR über die fich immer mehr und mehr entfalten wird H

# Paralipomena.

1. Ein Quartblatt grünlich-grauen Conceptpapiers, die abgerissene Hälfte eines zusammengefaltet gewesenen Folioblattes, von dem auch die andere Hälfte, wenigstens auf der Rückseite, beschrieben gewesen sein muss, da von ihrem Inhalt ein Stück, die mit Tinte geschriebene Jahreszahl 1824, auf unsere Hälfte herüberreicht, enthält, von Goethe mit Bleistift in sehr eilfertigen Zügen geschrieben und nach erfolgter Benutzung mit Bleistift gestrichen, ein Schema zu dem Abschnitt 146, 26-148, 6. Links unten, quer durch den Text, g<sup>1</sup>: Herkules und Geryon.

Bon Sprache reben.

Schwierig in ber uns obliegenden Rurge.

Gin 3miefpalt.

Altere Kirchen Sprache ber eine Aberfetzung ber Bibel ins pannonisch Slavische aus bem 9. Ih. jum Grund liegt.

Und der [zu ergänzen die] Bolfssprache weichen [?] muß, daher auch von Gebildeten gebraucht, beschützt und gesördert wird.

Dagegen die Boltafpr. die bis auf den heutigen Tag lebendig, bilbfam, mannigsaltig und also dem Dichter angemessen. 10 in letzterer find die Boltst. versaßt.

Früher nie geschrieben, viel weniger gebruckt und von jenen antiquarischen [?] Priestern nicht genuzt [?].

2. Ein allgemeineres Schema liegt, von Goethe flüchtig mit Tinte geschrieben, auf der rechten Spalte eines gebrochenen Folioblattes grünlicher Färbung vor.

Rational Gefänge

3hr Werth

Individuelle Buftande überliefernd

also nothwendig gegebene beschrändte

Intereffe, Manigfaltigfeit.

Ohne in's allgemeine zu gehen.

Serbifche Gefänge

Literarisches

Nur gefungen Richt geschrieben

6 Die Worte Und — weichen sind gestrichen; darüber eine Änderung, die vielleicht und eben ins ernstes beschränkt haben zu lesen ist 10 nach angemessen ist 12 Früher nachgetragen 17 gegebene beschrändte durch Bezisserung aus beschrändte gegebene 20 Gesänge nach Volcks

15

20

Bor einiger Zeit erft geschrieben. Serbier die fich bafür interessiren Fürst. Wien Stapelplaz Erst Ausgabe des Heftes von 100 Serbische Gram. und Lexikon. Serbische Eieder 3 Bande Breitk. Rahe des h. Wuhks. Deutsch.

10 Grimm.

Bater.

Deutsches Frauenzimmer.

- 3. Vor der Abhandlung Serbische Lieber und den Vorarbeiten dazu liegt ein Aufsatz Serbische Literatur, der, wenngleich vollendet, von Goethe zurückgehalten worden ist. Wie das Handschriftenmaterial erkennen lässt, ist derselbe in zwei, durch längeren Zeitraum getrennten Abschnitten zu Stande gekommen, dargestellt durch H einer-, H¹ H² andererseits.
- H: Ein gebrochenes Folioblatt grauen Conceptpapiers, auf beiden Seiten in rechter Spalte von John wohl nach Dictat beschrieben, mit unvollständigem Texte, der mitten im Satze abbricht. 1) Wie die Anfangsworte 3u Seite 66.

<sup>3</sup> Fürst zwischen den Zeilen nachgetragen 6 Gram. gestrichen, aber durch Unterpungieren wiederhergestellt 7 3 über 4

<sup>1)</sup> Die linke Spalte der Rückseite trägt aus späterer Zeit, von Goethe mit Bleistift in eiligen, schwer leserlichen Zügen geschrieben und dann mit Bleistift gestrichen, folgende Notizen, die in irgend einer Weise auf die Feierlichkeiten des Gedächtnissjahres 1825 Bezug zu nehmen scheinen: Schulbigfeit erachten ber Gegenftanb noch zu empfehlen Debufe Grofes Beidaft Erinnerungen Erfüllen Wunfch bas Wichtigfte Geneigtes Schreiben Fortfekung Betrachtung Berluft Erfak Vater Seib 30 Jahr Gin anabiger Berr Befregen und Berluft Abgang Unmittelbar bie Beferrichaf=

und die Bezugnahme auf das von Jakob Grimm übersetzte. mit einem Brief vom 1. October 1823 übersandte, von Goethe in "Kunst und Alterthum" IV, 3, S 66-71 abgedruckte Gedicht "Erbschaftstheilung. Serbisch." anzeigt, war der Aufsatz, dessen Anfang in H vorliegt, als Nachtrag zu diesem dritten Heft des vierten Bandes gedacht. Hieraus ergiebt sich seine Entstehungszeit; da Goethe die genaue Seitenzahl erst aus dem betreffenden Correcturbogen erfahren konnte, den er laut Tagebuch am 22. October 1823 erhielt, so ist mit diesem Datum der terminus a quo gegeben, während der terminus ad quem mit dem 7. December 1823 zusammenfällt, an welchem Tage das Schlussmanuscript des laufenden Bandes nach Jena abging. Innerhalb dieses Zeitraumes bietet der 13. November mit seiner Tagebuchnotiz Sinweifung auf Die Gottingifche Recenfion ber ferbifchen Lieber sichere Gelegenheit, H genau zu fixiren (nicht um eine "Lectüre" der Recension handelt es sich offenbar, wie Steig in "Goethe und die Brüder Grimm". Berlin 1892. S 169 angiebt). Hierzn stimmen die übrigen Daten: Wuks Besuch, durch den Goethe "vor kurzem erfreut" worden, fand nach Steigs ansprechender Vermuthung (W. A. III Bd. 9 S 383) am 13. October 1823 statt; die Sendung bedeutender Stücke .von Zart- und Kraftliedern" erhielt Goethe nach Ausweis des Tagebuches am 10. November (Wuk an Goethe, Leipzig, 1. December 1823, Eingegangene Briefe 1823, fol. 383, Goethe-Archiv: .Ich habe die Ehre gehabt Euer Excellenz unter 8ten November l. J. die Übersetzung von einigen serbischen Volksliedern . . . . gehorsamst zu übermitteln"), also nur drei Tage vor der Abfassung von H, wozu das Praesens jendet (Lesart 465, nach 2) zu beachten ist. Nicht ausgeschlossen ist es, dass eine mundirte Handschrift des Aufsatzes wirklich nach Jena an den Drucker Wesselhöft abgeschickt worden sei: für eine erfolgte Reinschrift könnten manche der

ten] Besuch [?] Daß ich für empfangene Dienste. ber König stirbt nicht Alte Schuld Erzählung Jubelseher [nach Jahr] Denkmünze [nach Me] Subscription Reichliche Eine Med. des [aus der] Grosh. gesandt [?] ber Großherzogin folgt Berwandte Würdige Damen [?]

unten erwähnten Bleistiftstriche und Correcturen in Anspruch genommen werden, auch sehe man folgende Auszüge aus Correspondens mit Berrn von Cotta und Berrn Frommann. 1823. 1824. fol. 46. 47. 49. Goethe-Archiv: Goethe an Wesselhöft, Weimar, 7. December 1823: Sollte bas Micrpt. guviel fenn als zu einem Theil bes 9ten, bem gangen 10n und einem Theil bes 11 " [Bogens] nöthig ift, fo wurde man bie borbern Blatter A. und B. gang, auch die hinteren P-W entweber, gang ober gum Theil meglaffen fonnen; welches alles Ihrer gefälligen Überlegung und Enticheibung anheimgebe. Wesselhöft an Goethe, Jena, 15. December 1823: "Ew. Excellenz erhalten hiebey ..... an in diesem Stück nicht gebrauchtem Manuscript: a) Abgesetztes - welches 6 Col[umnen = Seiten] gegeben. habe den Satz einstweilen aufbewahren lassen, und frage nun an: ob ich im nächsten Stück von K. u. A. diess Manuscript zum Abdruck zuerst verwenden darf. - ausserdem muss ich den Satz wieder ablegen lassen. b) Manuscript was zur Füllung dieses Stückes nicht gebraucht und auch nicht abgesetzt worden." Goethe an Wesselhöft, Weimar, 20. December 1823: Die ju R. u. A. abgefetten Columnen fonnen stehen bleiben. - Zu dem nicht abgesetzten Manuscript könnte eben unser Aufsatz gehört haben, der übrigens nur eine kurze "Hinweisung", wie das Tagebuch sich ausdrückt, auf die Grimm'sche Recension enthalten hat, nicht einen grösseren Auszug aus derselben wie die schliessliche Fassung, H2. Diese sollte, nachdem die "Erbschaftstheilung" ohne Geleitwort geblieben war, das im folgenden Hefte von "Kunst und Alterthum", V, 1, S 84 - 92 mitgetheilte, von Wuk Stephanowitsch selbst übertragene Gedicht: "Der Tod des Kralewitsch Marko" mit einigen Ausführungen versehen, für welche Goethe auf H zurückgriff. Möglich, dass dieses am 15. März 1824 geschah, an dem das Tagebuch den Eintrag bietet: Serbiiche Litteratur, und am 31. März fortgesetzt wurde: Tagebuch: Auffat über ferbijche Lieber. (siehe auch unter H2). In die linke Spalte von H trug John nunmehr auf der Vorderseite einen neuen, den neuen Umständen angepassten Anfang ein, Goethe sah das Ganze mit Bleistift durch und übertrug es unter Auslassung grösserer Partieen dictirend in H2, wobei das jeweilig Erledigte mit einzelnen

Bleistiftstrichen kreuz und quer gestrichen wurde. Gesondert gestrichen, mit Röthel [g2?], sind der neue Eingang und etwa die ersten vierzehn Zeilen der rechten Spalte, d. h. genau so viel, als dem neuen Eingang plus der durch H1 gebotenen Fassung entspricht; der alte Eingang ist noch einmal für sich mit starken Tintenstrichen durchkreuzt, wahrscheinlich von Goethe, der auch die Überschrift Serbiide Literatur mit Tinte hinzugefügt hat. - Wie H, so hat zur Herstellung von H2 gedient auch

H1: Ein mehrfach geknicktes Folioblatt grau-grünlichen Conceptpapiers, das, von Goethe mit Bleistift in hastigen Zügen beschrieben, den Passus 464, 8-12 gab - abbructen als ersten, im Schreiben selbst einmal geänderten Entwurf enthält. Nach Benutzung mit Röthel, wie die entsprechende Stelle in H, gestrichen. - H zeigt auf der Vorderseite ausserdem eine meteorologisch-orographische Zeichnung, darunter unleserliche Bleistiftworte, von Goethe geschrieben (sicher: Barometer), die Rückseite enthält, gleichfalls g1. einen Entwurf zu dem "Spruch in Prosa" Nr. 341 (Hempel Bd. 19 S 76) und Agenda.

H2: Acht gebrochene Folioblätter grau-grünlichen Conceptpapiers, die letzten sechs noch zu Bogen zusammengefügt, in der rechten Spalte auf beiden Seiten von John beschrieben. H und  $H^1$  sind verwerthet, nicht ohne kleine Abweichungen. Spuren Goethe'scher Durchsicht zeigen nur die beiden ersten Blätter, das erste eine stilistische Umformung (464, 2-4), das zweite die Streichung eines längeren Abschnittes (465, nach 2), und zwar mit denselben kräftigen Tintenstrichen, die schon in H begegneten. Möglich, dass diese Streichung irrthümlicherweise nicht weit genug durchgeführt ist; denn der Beginn des erhaltenen Absatzes (465, 3): Rezensent wollte biefe nicht erft abwarten steht und fällt mit dem Schluss des gestrichenen; möglich aber auch, dass irgend eine textliche Anpassung geplant war, die unterblieben ist, weil der ganze Aufsatz liegen blieb. - H2 ist Dictat oder beruht auf solchem, wie sich aus Hörfehlern (468, 34; 469, 22) erschliessen lässt. Ebenso machen Hörfehler (465, 8: 465, 13; 466, 7) es wahrscheinlich, dass nicht weniger der erste Theil des Auszuges aus Grimms Besprechung der Wuk'schen

Liedersammlung, 465, 3-466, 13, Dictat sei; den Schluss hingegen, 466, 14-468, 29, kennzeichnen zahlreiche Versehen, entstanden durch unaufmerksames Voreilen des Schreibers (466, 15. 18. 22. 27; 468, 19) oder Übersehen (466, 17; 467, 8. 19; 468, 3), als Abschrift. Auch dass der Rest der Seite 12, in deren erstem Viertel der Auszug endet, freigeblieben ist und der Text erst wieder zu Beginn der Seite 13 anhebt, worin sich offenbar verschiedene Entstehungszeit und -weise kund giebt, stellt den Schlusstheil des langen Citates als Copie dar. Die Vorlage desselben, Jakob Grimms Ankundigung des dritten, 1823 bei Breitkopf und Härtel in Leipzig erschienenen Bandes der serbischen Liedersammlung von Wuk Stephanowitch Karagitch (so schreibt Grimm den Namen). findet sich in "Göttingische gelehrte Anzeigen. 177. 178. Stück. Den 5. November 1823". S 1761-1773. Goethes Auszug bezieht sich nur auf das erste Drittel desselben. Einzelne Stellen sind, jedenfalls auf Goethes Anordnung hin, ausgelassen worden; kleinere Sätze, Parenthesen werden wörtlich unten in den Lesarten (mit Gr bezeichnet) mitgetheilt (466, 4.6), von längeren Abschnitten ist der Inhalt angegeben (466, 4. 22; 467, 3). Die zahlreichen irrthümlichen Abweichungen des Auszuges haben nur dann der Fassung des Originals weichen müssen, wenn durch sie Sinn und Gedanke gelitten hatten; anderenfalls sind sie, selbst wo das Versehen so offenkundig ist wie 468. 19, erhalten geblieben. Zur Entstehung des Auszuges siehe Tagebuch vom 1. April 1824: Fortgefetter Auszug zu Behuf ber ferbifchen Lieber.

# Gerbijche Literatur.

Wer fich mit nationellen Gefängen gern beschäftigt, wird auch bas Gebicht: die Erbschaftstheilung im vorigen hefte, so wie ben Tob bes Kralowitsch Marko in dem gegenwärtigen mit

<sup>1</sup> Serbische Literatur g H der ganze Abschnitt 2-464,  $\tau$  Wer — folgendem: aR für Ju Seite 66. Wen [aus Wenn] das dort ersichtliche bedeutende Serbische Gebicht die Erbschafts-Cheilung besonders angesprochen, den ersuchen wir sich näherz Kenntniss dieses ganzen reichen feldes auf solgende Weise zwerschaffen: H 3 und 4 Sperrungen g' angeordnet H Kralowitsch Warts g' durch Bezisserung aus Marts Kralowitsch H

Antheil gelesen haben. Jenes ist dem der ferbischen Nation fehr beliebten trochäischen Sylbenmaße angeeignet, dieses buchstäblich überset; hier durfte man nun an die Wortstellung nicht rühren, weil man fürchten mußte, die ganze Darstellungsweise zu zertiören.

Rähere Kenntniß von diesem so reichen und heitern Felbe das sich uns aufthut, geben wir vorläusig in folgendem: Wut, Stefans Sohn, ein geborner Serbier, gab im Jahr 1818 in Wien ein serbisch-deutschaftelnisch Wörterbuch mit vorgedruckter Grammatit in kein 4° heraus; ferner ließ er in Leipzig gegen- 10 wärtig in den Jahren 1823 und 24 dreh Bände Lieder im Original abdrucken.

Wer sich von biesen schätzenswerthen natürlichen Geistesproductionen, die und frenlich in der Originalsprache noch unzugänglich bleiben, vorläusig unterrichten will, dem deuten wir 13 auf das 177. und 78. Stück der Göttingischen Gelehrten Anzeigen bes vorigen Jahrs, wo eine gründlich-ausssührliche, geistreich-

<sup>1</sup> Antheil Bergnügen H haben; [Semikolon g1] jenes H ber nach von [g1 gestr.] H ferbischen fehlt H 2 beliebten q1 aus geliebten H Splbenmaas H 2. 3 buchftablich - rühren eine wortliche Übersetzung an beren Wortstellung man nicht rühren burfte H die jetzige Fassung g aus eine buchftabliche Überfetzung, an deren Wortstellung man nicht rühren durfte H2 mußtel ohne H die jetzige Fassung g über ohne H2 fansiohn at aus Stefanowitich H 8-12 gab - abbruckent melder ichon bas Wörterbuch biefer bebeutenben Sprache herausgegeben, laft in Leipzig ben Breittopf und Bertel eine Sammlung ferbifder Bolfelieber bruden H 10 flein 40] groß 80 H1 ferner | fo banu 11 in - 1823 1823 nach in H1 12 abbruden bruden nach abbruden folgt noch, und zwar die über herans H1 beiden letzten Worte jedes in besonderer Zeile: und amar Liebes Belben pp. H1 13-15 Wer - wir] Wer fich übrigens bon ben hochft ichagenswerthen Naturproductionen unterrichten mochte, bem beuten wir g1 aus Um nun unfern Lefern beffer als wir es vermöchten einen Begriff bon ben hochft ichagenstwerthen Naturproductionen zu verschaffen, beuten wir ihnen H 16 78.] 178 H 17 bes vorigen] biefes H Jahres H ben H2 wo eine über ohne [Hörfehler] H2 Bindestriche g1 H

geschmadvolle Rezension hinreichenben Begriff bon ben fraglichen Dichtungen ertheilt.

"Rezensent wollte biese nicht erst abwarten, sondern frischweg berichten über ein (wie alles Gute, Fruchtbare zu beginnen pflegt) 5 geräuschlos begonnenes Unternehmen, das mit der Zeit wohl das gesamte gebildete Europa aufsehen machen, zunächst unsehlbar für des Herausgebers Baterland wohlthätig wirken wird.

Diese Lieber nun, reine ungehemmte Stimmen ächter Bolkspoesie, wosern es ihrer irgend gegeben hat, kommen aus Serbien, 10 also wenn man will, gerade aus der Türken, obgleich der Begriff serbischer Sprache in wieder gangdar werdender Ausbehnung des Wortes weiter reicht und sich auf die serbisch redenden, Destreich untergebenen Bolker im Banat, in Sirmien, Croatien, Juprien ex-

<sup>1</sup> hinreichenden] einen hinreichenden H 2 nach ertheilt folgt in H: Der brave Buf Stafanowitsch erfreute uns bor Rurgem burch feinen Befuch und fendet mir bon [aus bor] und Rraftliebern mehrere bebeutenbe Stude, welche Rart = fammtlich bem Lob entsprechen, mit welchem fie in gebachter Regenfion aufgeführt find; bie Uberfetung ift wortlich und tritt alfo aus bem mogenben wiegenben Charafter bes ihnen fo beliebten trochaischen Sylbenmages heraus. Laffen fie fich einigermagen bahin gurudführen, fo theilen wir babon unfern Lefern mit. [Ab-Wenn ich [ich udZ] freglich bebente, wie langfam bas Bute fich ber Welt einschleicht, wie lang es ber ift, bag uns bas Morlatifche Lieb von Ufan Afa mich leibenschaftlich beschäftigte und wie wenig Umidritte jene einzig mabre Poefie in ber fogenannten gebilbeten Welt gemacht, fo entwickelt fich eine ftille Freude barüber, daß noch fo viel Achtes im Geheimen waltet, von Schidfal aufbewahrt, womit H abbricht; an derselben Stelle folgt in H2: Da aber vielen von unfern Sefern gedachte Blätter nicht zur Band find, fo geben wir einstweilen einen 2luszug, welcher das Übrige nach zu holen den eigentlichen Liebhaber gewiß anreigen wird; mobey gu bemerten ift, daß die Regenfion fich auf den dritten, vor den zwey erften herausgefommenen Band eigentlich bezieht. 3 Anführungszeichen g H<sup>2</sup> biefe] Rec. will aber jene Gr 8 Stimmen achter | Stimmen, achte H2 [Hörfehler] 9 aus] uns aus Gr 12 Ofterreich Gr 13 unter: gebenen aus und ergebenen H2 13 nach Murien folgt u. f. w. Gr

ftredt. Doch Mittelpunct und rechte Beimath ber Lieber ift in ben Berggegenben Bosniens und Gerbiens aufzusuchen, namentlich in ber Bergegowing, unter ben fühnen wilben Bewohnern bes Monte negro.

Die meiften Gerben (Gerbischrebenben) find bekanntlich 5 Chriften, theils griechischer, theils lateinischer Confession; ein Theil befennt fich jum mohamebanifchen Glauben. awifden Chriftlich und Türkisch brechen auch in ben Belbenliebern unberhüllt berbor, ber Ungläubige wird befiegt und fieht im Schatten, bie turtifche Schone begunftigt inegebeim ben Chriften, flieht mit 10 ihm und lagt fich taufen. Duhamedanische Gerben follen aber oft die namlichen Lieber fingen und bann bie Rollen bes Siegers und Befiegten bertaufchen.

Co viel fich auch mit Grund wiber bas türkische Regiment fagen lagt, ber Gindrud wird Unbefangenen aus bem Lefen, ja 15 aus bem blogen Dafenn biefer Lieber herborgeben, bag ein Bolt, welches fo fingt, benft und handelt wie bas ferbifche, gar nicht ben Ramen eines gang unterjochten führen burfe. Es fcheint, mit blutiger Sand fahrt die turfifde Graufamteit und Sabgier que weilen burch, bann aber laft fie wieber ftill gemahren und fummert 20 fich Jahrelang nicht um die Unterworfenen, die nach eigner Sitte und Religion leben. In Gerbien halt ber ftolgtrage Bafcha mit feiner Befatung bie großen Stabte und Feftungen, begnügt fich feinen Tribut zu beben, lagt in ichwierigen Umftanden mit fich handeln. Die eigentliche Berwaltung fteht einheimischer (gar nicht 25 unbewaffneter) Obrigteit ju; wie viel Striche und Dorfichaften, jumal im Gebirge, mag es geben, die ber fuß teines Mufel: manne betritt. Sierben muß benn frehlich auch bie bermalige Er-

<sup>4</sup> nach Monte negro folgt: (ber Tzernogora, bes Schwarz-.tvalbes) sowie ein etwa sieben Zeilen langer Passus über Herkunft der Vorfahren Wuks Gr 6 nach Confession folgt: (biefe von jenen Schoftichen benannt) Gr 7 befennt | befannt [Hörfehler] H2 muhamedanischen Gr 13 kein Absatz Gr nach läßt H2 Unbefangnen Gr bem] ben H2 16 ebenso 17 welches — handelt fehlt  $H^2$  18 mit nach die  $H^2$ leben folgt ein etwa neun Zeilen langer Passus über die türkische Herrschaft und ihre Vor- und Nachtheile Gr hält nach der H2 27 jumal nach mag es geben H2

schlaffung der türtischen Macht überhaupt und der Helbenmuth in Anschlag gebracht werden, den die tapfern, von ihren Tyrannen gefürchteten Serben im letten Frehheitskriege bewiesen haben.

Richt aus alten Pergamentblättern hervorgesucht worden sind unsere serbischen Lieder, sie sind alle aus dem warmen Munde des Bolks aufgenommen, sie waren vielleicht vorher nie aufgeschrieben, sie find in diesem Sinne also nicht alt, werden aber wohl alt werden. Ginzelne, besonders die in der zwehten Hälfte des gegenwärtigen Theils, besingen Thaten, die sich vor noch nicht wanzig Jahren zugetragen haben. Und man kann nicht spüren daß diesenigen, welche ältere d. h. unbestimmte Ereignisse der Bolksjagen zum Gegenstand nehmen, eben in Sthl und Manier von ihnen abweichen.

Mit bem was man fich unter beutschen Boltsliedern bentt, 15 laffen fie fich alle nicht fo gerade vergleichen. Es finden folgenbe Unterschiebe ftatt. Deutsche Boltelieber haben in ber Form bas Robe, bas gemeinen Boltsbialetten eigen ift, in bem Inhalt bas Unbeholfene, Ludenhafte, bas fich ertlart, wenn wir erwagen, feit wie langer Beit die Gebilbeten folde Gegenftande und Darftellungen 20 aus ihrem Rreife weggescheucht haben. Allein die ferbischen Lieber find in einer reinen eblen Sprache abgefaßt, in ber Ergablung bollftanbig, unverworren und beutlich bom Anfang bis ju Enbe. Es giebt in ben ferbifchen gandern teine gemeine pobelhafte Boltsmundart, wenigstens in bem grellen Abstiche, wie bier gu Lande, 25 gar nicht. Der Berausgeber tonnte alles aus bem Munbe bes Sangers in feine Feber übergeben laffen, ohne in Wort und Metrum etwas zu andern und zu ftuken. Solche Anderungen berberben auch unbolltommene Boltslieder geradezu, es find Lappen feineres Tuche, bas neben ben gröberen Raben boch nicht halt. 30 Die Abmefenheit bes roben, gemeinen Glements in ber ferbischen

<sup>3</sup> nach haben folgt ein etwa zehn Zeilen langer Passus mit einem Hinblick auf die Griechen und "eine Sammlung neugriechischer Volkslieder, die kürzlich in Deutschland verkündigt, und an der rechten Stelle empfohlen worden ist [vgl. S 20. 21]" Gr s ber fehlt  $H^2$  9 nach Theil3 folgt: (er liefert überhaupt 35 Lieber) Gr 13 kein Absatz Gr 17 Inhalte Gr 19 langer] lange  $H^2$  jolde fehlt  $H^2$  22 bom] bon Gr 311 aus 3111  $H^2$  22 bom] bon Gr 311 aus 3111  $H^2$  22 bom]

Sprache barf une aber nicht wundern, bor taufend Jahren und fpater verhielt es fich in Deutschland eben fo. Wie jest bort ber arme Bauer in Reinheit ber Aussprache bon ben Bornehmen gar nicht abfticht; wie ber Bergegowiner, Reffamer, Bofchnjate, Girmier jeder die Gigenthumlichfeit feiner angebornen Mundart 5 beobachtet; fo fchien bamals bem Franten, Sachfen, Schwaben, Baier u. f. m. jedem feine Landes-Munbart ebel, aber Berren und Rnechte pflogen ihrer ohne Untericied. Allmablig murbe, wie bie Gefchichte unferer Sprache lebrt, Die Ausbilbung auf weniger Munbarten eingeschränft, bis julegt nur eine Schriftsprache allein 10 bie Bobe hielt, Bolfs-Dialecte bas Gleichgewicht verloren und in Gemeinheit und Trube verfanten. Bahricheinlich wirb, fo balb fich Gerbien gur Rultur emporarbeitet, eine Munbart bie anbern übermaltigen; bann wirb auch bie Beit biefer epifchen Dichtungen vorüber febn, b. h. ihres lebenbigen Fortlebens, fie werben 15 als toftbare Reliquien bes Alterthums geehrt und bewundert bleiben.

In andern Dingen stimmen die serbischen Lieder schon mehr mit den Deutschen und allen übrigen überein. So ist es auch beb ihnen vergeblich, nach dem Namen des Berfassers zu fragen. 20 Niemand berühmt sich die Gedichte gedichtet zu haben, sie dichten zu können, bloß giedt es begadtere Hersager und Sänger, blinde Greise zumal, in denen ungeschwächte Kraft des Gedächtnisse waltet, und die wirklich eine unglaubliche Wolfgeordente Liedersülle bestigen, ohne sich ein Eigenthum darüber anzumaßen. Erz 25 eignet sich eine auffallende Begebenheit, des Liedes werth, so sprießt es plöhlich, niemand weiß an welcher Stelle zuerst und Verndungen allenthalben hin; alte vielgehörte Redensarten und Wendungen scheinen sich gleichsam von selbst zusammen zu fügen."

Wir haben ganz unbebenklich einen fo langen Auszug aus 30 ben Göttinger Anzeigen hier eingerückt, es gehen uns fo viele Blätter durch die Hände, und wer überschlägt nicht manches Bebeitenbe. Mir aber, der ich in frühfter Zeit das Klagelied der eblen Frauen des Afan Aga nachgebildet und diesem schonen Gebicht so manche Theilnahme erworben, muß angelegen sehn, eine 35

<sup>3</sup> Reinheit ber fehlt  $H^2$  6 bem aus ben  $H^2$  8 pflogen] pflagen Gr 9 wenigere Gr 19 überein] zusammen Gr beh nach vergeblich  $H^2$  34 Ata  $H^2$  35 sehn; Eine  $H^2$ 

Sprache, die uns nun durch Erammatit, Lexicon und fo viele Muffergedichte guganglich geworben, bringenber zu empfehlen.

Rie hab' ich aufgehört, mich mit Gebichten aus serbischen Dialecten bekannt zu machen, aus übersetzungen frenlich nur, wos mit mich Ungarische Freunde versahen.

Doch blieb bas alles ungenutt liegen, da gar manches andere Geschäft mich abzog, doch gegenwärtig, da Herr Bibliothelar Grimm in Cassel, welchen man als Bersasser vorstehenden Aufsatzen nicht verkennen wird, mit klarer Sprache, Umsicht und wuchdringender Gewalt dieser Angelegenheit [sich] annimmt, so tann sie nicht wieder zurückgehen.

Bum Schluffe erwähn' ich einer artigen, mir erfreulichen Anecbote: als man bor Jahren die in Wien verweilenden Gerbier bewegen wollte, von ihren Nationalgefängen ben Freunden folcher 15 Raturgebichte etwas in die Feber zu bictiren, weil man fie gar wohl zu ichagen wußte, weigerten fie es hartnädig, weil fie glaubten, man wolle fich über fie aufhalten und ihre einfache treue Raturbichtung zu ihrer Erniedrigung mit einer tunftgerechten beutschen Poefie gufammen halten. Um fie nun gu überzeugen, bag man 20 auch ben uns ihre Dichtart zu schäten wiffe, legte man ihnen jene oben gemelbete gang nah am Text fich haltende Nachbilbung bes Liebes von ber eblen Frau bes Afan Aga vor bie Augen, woran fie Freude hatten, das Lied in der Ursprache mittheilten, wie es benn auch gedrudt worden ift und einige von mir nicht ver-25 ftanbene Worte ihre Deutung erhielten. Go mirft ein treues aus berg und Ginn herbortretendes Unternehmen eine Beile fort und bringt in ber fpateften Beit bie ermunichtesten Fruchte.

# Gingelnes. [II.] S 154-166.

Unter der Bezeichnung Ginzelnes hat Goethe einige kürzere Bücherbesprechungen mit Betrachtungen ethischästhetischen Inhalts zu folgender Reihe verbunden: Sprüche in Prosa Nr. 341. 342 (Hempel, Bd. 19, wie auch im folgenden); Medwin (S 154); Sprüche Nr. 344—349; Raumer (S 155.

<sup>3</sup> mich üd<br/>Z $H^2$  6 alles aus aller  $H^2$  22 Aga<br/>] Nafa [Hörfehler]  $H^2$ 

156); Wachler (S 157. 158; einschliessend die Sprüche Nr. 351. 353); Sprüche Nr. 354. 355; Stiedenroth (S 159. 160; einschliessend die Sprüche Nr. 356. 357); Sprüche Nr. 358—363; Windischmann (S 161. 162; einschliessend den Spruch Nr. 352); Heinroth (S 163); Literarisches Conversationsblatt (S 164—166; einschliessend die Sprüche Nr. 364—366). Die einzelnen Abschnitte folgen auf einander, ohne durch mehr als einen Zwischenstrich getrennt zu sein; nur bei den Artikeln S 161 und 163 ist die Überschrift deutlich hervorgehoben, daher, bei dem schwankenden Charakter der einzelnen Notizen, die Herausgeber von Riemer-Eckermann bis Witkowski nicht einig gewesen sind, welcher Abtheilung die eine oder andere zuzuweisen sei. Zu dem Ganzen liegt eine Sammelhandschrift H² vor; es empfiehlt sich, über H² im Allgemeinen an dieser Stelle vorweg zu berichten.

# Handschrift.

H2: Sechzehn einzelne gebrochene Folioblätter, von John rechtshalbseitig beschrieben. Papier von verschiedener Färbung: das Manuscript scheint aus älteren und jüngeren, unabhängig von einander entstandenen Niederschriften zusammengestellt zu sein, der Anfang, den Spruch in Prosa Nr. 341 enthaltend, ist sogar mit einer Stecknadel vorgesteckt. So sind auch die Seiten ungleichmässig ausgenutzt: bei einigen ist nur die Hälfte oder ein Drittel beschrieben, bei andern muss der Text wegen Raummangels auf den Rand hinübergreifen. Es ist möglich, das allmähliche Zusammenwachsen von H2 mit einiger Sicherheit zu verfolgen, wobei zunächst zu bemerken ist, dass ein unten S 476 erwähntes Paralipomenon drei unserer Aufsätze in folgender Reihe enthält: Windischmann, Heinroth, Stiedenroth. Mehr ergiebt sich aus der Bezeichnung der einzelnen Blätter und Notizen. Zuerst waren die Blätter foliirt, und zwar von Goethe selbst mit den Buchstaben a-l oben links; die Reihe begann mit der Notiz über Medwin S 154, neben der sich aR die Überschrift für das Ganze findet, von Goethes Hand mit Tinte, : Gingelnes und Angeeignetes. Sodann wurde das Blatt mit Spruch Nr. 341 vorgesteckt, und die einzelnen Abschnitte erhielten eine Bezifferung mit den

Zahlen 1-19, wiederum eigenhändig von Goethe mit Blei-Es erfolgte nunmehr ein grösserer Einschub: die Bemerkung über Windischmann, S 161. 162, die, wie das erwähnte Paralipomenon lehrt, zwar schon vorlag, doch aber zunächst ausgeschaltet gewesen zu sein scheint, wurde wieder aufgenommen und den beiden Blättern, aus denen sie besteht, ihr Platz angewiesen nach Blatt i (Spruch in Prosa Nr. 363; das vorangehende Blatt h enthält die Notiz über Stiedenroth S 159, 160). Die beiden neuen Blätter erhielten als auf i folgend die Buchstaben k und l, die daher, weil schon einmal verwendet, jetzt zweimal vertreten sind; die einzelnen Artikel des Nachtrags in die Bleistiftzählung einzubeziehen wurde unterlassen, nur in genanntem Paralipomenon hat der erste die Ziffer 16 erhalten, die ihm für die Serie zukommt. Es wurde vielmehr eine Umnummerirung der Abschnitte vorgenommen, zu welcher Goethe sich des Rothstifts bedient hat. Vorher sind jedoch noch einige Notizen nachgetragen worden, bei denen ebenso die Bleistiftzählung fehlt: zunächst auf dem freien Raum der ersten Seite der Spruch Nr. 344 als dritte Nummer, die daher die Röthelziffer 3 erhalten hat. Infolge dessen musste die frühere Bleistiftziffer 3 mit Röthel zur 4 erhöht werden. Hiernach wurde als fünfte Notiz mit entsprechender Röthelzahl der Spruch Nr. 347 nachgebracht, wodurch die folgenden Zahlen 4-15 um 2 erhöht worden sind. An 17 schliesst sich der Abschnitt Windischmann mit der Röthelbezeichnung 18, 19, 20 an, dann 21 folgerecht auf früherer 16, und so sind durch die fünf neuen Aufsätze auch die folgenden Zahlen 17-19 jede um 5 erhöht: 22-24. Die den Abschnitt 165, 5-166, 10 bezeichnende 25 steht gleichfalls nicht auf älterer Bleistiftzählung, auch dieser Abschnitt ist also später hinzugekommen; am Schluss der Notiz 24 (164, 8-14) wird durch die Zahl 25 auf ihn hingewiesen. Noch später ist weiterhin der Absatz 164, 15-165, 4 auf besonderem Blatt eingefügt worden; an der Spitze hat Goethe mit Bleistift notirt: nach 24. Zu guter Letzt sind noch an zwei Stellen Erweiterungen vorgenommen worden: auf der Rückseite des ersten Blattes nach Absatz 3 ist der Spruch Nr. 345 nachgetragen worden und hat mit Röthel die Bezifferung 4 erhalten, die also doppelt auftritt, und zwischen die Nummern 16 und 17 hat Goethe ein ganzes Blatt mit den Sprüchen Nr. 358 — 362 eingelegt, aber auf Bezeichnung verzichtet. Die auf diese Weise zu Stande gekommene Sammelhandschrift enthält von den in J vertretenen Notizen nur die zweite (Spruch Nr. 342) nicht, dafür aber als Nr. 22 einen bislang ungedruckten Spruch. Correcturen Goethes mit Tinte und Bleistift; Riemers mit Bleistift (= R¹). H² ist nicht unmittelbar Vorlage zu dem Druckmanuscript für J gewesen; man hat vielmehr noch eine Zwischenstufe hergestellt, aus der sich zwei Stücke, H³ der Aufsätze Winbifd; mann und Heinroth und H³ von Literarifdes Conversationsblatt erhalten haben. Nach H³ (vgl. unten \$480) zu urtheilen, sollte auch die Bemerkung Jugenb ber Edgauspieler in die Serie Einzelnes aufgenommen werden (W. A. Bd. 40 S 183. 435).

[Medwin, Gefprache mit Lord Byron.] S 154.

## Handschrift.

H<sup>2</sup>: die Sammelhandschrift zu Einzelneß (siehe S 470—472), wo sich die Notiz ohne Überschrift auf der ersten Seite findet. Sie sollte ursprünglich die Reihe eröffnen; ein vorgestecktes Blatt mit Spruch in Prosa Nr. 341 macht sie zur zweiten, als solche von Goethe mit Bleistift bezeichnet. Goethe'sche Correcturen in Tinte.

# Drucke.

- J: über Aunst und Alterthum. Fünsten Bandes zweytes heft. 1825. S 160. Dazu Correcturbogen im Goethe - National-museum (Jα) mit dem Datum von Goethes Hand in Tinte: 22. Febr. 1825.
- C1: Reun und bierzigster Band. 1833. S 88. In der vierten Abtheilung der "Maximen und Restexionen".
  - C: S 90. Ebenda.

#### Lesarten.

154, 6 bebeutendes g über großes  $H^2$  7 Unterhaltungen g aus Unterhaltung  $H^2$ 

# Friedrich von Raumer, Geschichte ber hohenftaufen. 8 155. 156.

## Handschrift.

 $H^2$ : Sammelhandschrift (siehe oben S 470—472), fol. 5. Der Schluss, von 156, 7 fo ab, aus Raummangel in der linken Spalte senkrecht zur gewöhnlichen Schreibrichtung. Am Kopf eine 8  $g^2$  auf einer 6  $g^1$  (3  $g^2$  = Spruch in Prosa Nr. 344; 4  $g^2$  = Spruch Nr. 345; 4  $g^2$  auf 3  $g^1$  = Spruch Nr. 346; 5  $g^2$  = Spruch Nr. 347; 6  $g^2$  auf 4  $g^1$  = Spruch Nr. 348; 7  $g^2$  auf 5  $g^1$  = Spruch Nr. 349). Correcturen  $g^1$ ; besonders in Sachen der Interpunction.

#### Drucke.

J: Über Kunft und Alterthum. Fünften Bandes zweites Heft. 1825. S 164—166. Dazu Correcturbogen im Goethe-National-museum (Ja); nicht eingetragen die neuen Lesungen 155, 10; 156. 12. Unbemerkt geblieben ist die Textverderbniss 155, 11.

C1: Reun und vierzigster Band. 1833. S 91. 92. In der vierten Abtheilung der "Maximen und Reslexionen".

C: S 92-94. Ebenda.

## Lesarten.

155, 9 vorüberziehen. Verschollene  $g^1$  [?] aus vorüberziehen verschollene  $H^2$  10 in] unter  $H^2Ja$  11 unzusammenhängende] zusammenhängende J-C 13 ihrer aus ihres  $H^2$  20.21 Art momentsweise] Tagesweise  $H^2$  21 vor] sür  $H^2-C$  156, 1.2 io — schieflichen] um so leichter wird durch die schiefliche  $H^2$  2 und der] durch die  $H^2$  7 Ihnen  $H^2-C$  ihnen es] es Ihnen  $H^2$  Facta  $g^1$  aus Facten  $H^2$  12 irgend  $g^1$  über immer  $H^2$  fritisch  $g^1$  üdZ  $H^2$  widersprechen,  $H^2Ja$ 

# [**Wachler**, Handbuch ber Geschichte ber Literatur.] S 157. 158.

# Handschriften.

H: Ein beschnittener Zettel gelblichen Conceptpapiers, enthaltend 157, 1-6 in Johns Schrift. Eine Änderung Goethes

mit Tinte auf Blei. Das Ganze nach Erledigung mit Blei gestrichen.

H¹: Ein Streifen grünlichen Conceptpapiers, enthaltend 157, 7—16 in Johns Schrift. Rest eines Foliobogens. Das

Ganze nach Erledigung mit Röthel gestrichen.

H<sup>2</sup>: Sammelhandschrift (siehe S 470—472) fol. 6. 7. Die einzelnen Abschnitte sind beziffert g<sup>2</sup> auf g<sup>1</sup>: 157, 1—6: 9 (auf 7); 7—12: 10 (auf 8); 13—16: 11 (auf 9); 158, 1—7: 12 (auf 10). Es schliesst sich an Spruch in Prosa Nr. 354 als 13 (auf 11); Spruch Nr. 355 als 14 (auf 12); an dessen Schluss g<sup>1</sup> aR: Frage. Schaben geistreicher Behanbl., wohl kaum Hindeutung auf die folgende Nummer (159, 1—12). Je eine Riemer'sche Ergänzung und Correctur.

# Drucke.

J: Über Runft und Alterthum. Fünften Bandes zweites Heft. 1825. S 166. 167. Dazu Correcturbogen im Goethe-National-museum (Ja).

 $C^1$ : Reun und vierzigster Band. 1833. S 92. 93. In der vierten Abtheilung der "Maximen und Reflexionen".

C: S 94. 95. Ebenda. Siehe zu 158, 6.

# Lesarten.

157, 3 boch] doch selbst H einem] einen  $HH^2$  4 beschäftigte g aus beschäftigt H 5 Werkes  $HH^2$  5. 6 man — zweitenmale g auf  $g^1$  aus als wenn man zum zweitenmale sebte H 6 steislich nach aber [g gestr.] H 7 von — Geschehenen sehlt  $H^2$  nachgetragen  $R^1$  aR  $H^2$  14. 15 woraus herborgeht] woran wir sehen  $HH^2$  15 bes nach und  $H^2$  158, 3 wir — Zeitungsschreibern] und die Zeitungsschreiber  $H^2$  5 tüchtig Keferirenbe  $R^1$  aus tüchtige Keferenten  $H^2$  6 neuesten C

# Paralipomenon.

Auf der dritten Seite des ersten von zwei in einander liegenden gebrochenen Foliobogen gelblichen Conceptpapiers — die erste Seite enthält g die Aufschrift *Meteorologie*, die erste Seite des zweiten Bogens den Entwurf eines Briefes an Carl August vom 11. October 1824 — findet sich der Abschnitt 157, 3—6 in zwei Ausfertigungen, von Goethes

Hand mit Bleistift, von denen die erste, offenbar erster Entwurf, im Hinblick auf die zweite, diese im Hinblick auf die endgültige Fassung gestrichen ist.

## Wachler I [diese Überschrift aR]

85 (Unten) Entbunden von Pfaffheit. Griechenland, hohe Kultur. Da man denn doch sein Leben auf [auf üdZ] solchen Forschungen [? über nicht gestrichenem Studien] gewendet [aR für nicht gestrichenes gewidmet] hat so ist es sift es über glaubt man] wenn man Wachlern liest als sals nach man lebe zum] lebte man zweytenmase und etwas bequemer als das erstemas

Da man benn boch solchen Forschungen sein Leben zum Theil [zum Theil and] auch gewidmet hat so scheint es, wenn man Wachslern liest man lebe zum zweiten mal und zwar etwas bequemer [darnach: als das erstemal]

# [Stiebenroth, Pfnchologie jur Erklärung ber Seelenericheinungen.] S 159. 160.

# Handschriften.

H: Ein Streifen gelblichen Conceptpapiers, Rest eines Foliobogens, enthaltend 159, 1—12 in Johns Schrift. Eine Goethe'sche Correctur in Tinte. Nach Erledigung mit Bleistift gestrichen.

 $H^2$ : Sammelhandschrift (siehe S 470—472) fol. 8. Der Schluss, von 160, 7  $\mathfrak{Dod}$  an, aus Raummangel in der linken Spalte senkrecht zur gewöhnlichen Schreibrichtung. Goethesche Correcturen in Tinte und Blei. Abschnitt 159, 1—12 bezeichnet  $g^2$  15 auf 13  $g^1$ ; Abschnitt 159, 13—160, 9  $g^2$  16 auf 14  $g^1$ .

#### Drucke.

J: Über Runft und Alterthum. Fünften Bandes zweites Heft. 1825. S 168—170. Dazu Correcturbogen im Goethe-National-museum (Ja); siehe 160, s.

C1: Rein und vierzigster Band. 1833. S 93. 94. In der vierten Abtheilung der "Maximen und Reslexionen".

C: S 95. 96. Ebenda.

#### Lesarten.

159, 1. 2 Bekanntschaften, die H Bekanntschaften. Die  $g^1$  aus Bekanntschaften, die  $H^2$  10 grade H 11 volksommen g über recht deutlich H 14 geworden. Alle g [?] aus geworden; alle  $H^2$  19 [0. Der g auf  $g^1$  aus so; der  $H^2$  Entelechie g aus Entelechi  $H^2$  160, 2 und sehlt  $H^2$  3 gar sehlt  $H^2$  sort,  $H^2Ja$  4 and nach and [g gestr.]  $H^2$  7 Hubertät g aus Erwertät [?] und zur Verdeutlichung wiederholt  $H^2$ 

# Paralipomenon.

Zwei einzelne Folioblätter gelblichen Conceptpapiers, gebrochen, von John in der rechten Spalte auf beiden Seiten beschrieben, von Goethe mit Bleistift durchgearbeitet, enthalten ältere Entwürfe zu dem Aufsatz über Windischmann, über Heinroths Anthropologie, über Stiedenroths Psychologie und zwar in dieser Reihenfolge. Bis auf den dritten sind sie nach Erledigung mit Bleistift gestrichen. Während die Ausführungen über Heinroth sich so wenig nur von der gedruckten Fassung unterscheiden, dass sie als Handschrift (H siehe unten S 479) unter die Lesarten aufgelöst werden können, verlangen die beiden anderen Entwürfe zusammenhängende Mittheilungen als Paralipomena. Der über Stiedenroth bricht mitten im Satze ab.

Ernft Stiebenroths [aus Stiendenroths] Pfychologie.

Wir haben dieses Bücklein mit immer neuer Zufriedenheit an die Hand genommen und zu besserm Berständniß, auch wohl zu erleichterter übersicht und Rückerinnerung, manches saach gegestr. uns] Unterscheidungs Wort und Zeichen zugeschrieden. Es möchte wohl in der Hauptlagde daden verbleiben. Da [g' aus daß] er gleich vom Anfang Außeres und Inneres als gleich wirfigm und vollthätig zusammenfaßt und lebendig durchsitwend ihm durchaus die Ersahrung zur Seite steht, die er uns gar wohlethätig entwickelt und auslegt. Aur dürsen wir bemerken, daß er am Ende mit dem Genie nicht recht zu gedaren [g' aus gepaaren]

# Windischmann, Über etwas das der Heilkunst Noth thut. S 161. 162.

## Handschriften.

 $H^2$ : Sammelhandschrift (siehe (S 470-472) fol. 11. 12. Der Abschnitt 161, 1-12  $g^2$  (aber nicht auf älterer Bleistiftzählung) bezeichnet mit 18 (17  $g^2$  auf 15  $g^1$  ist Nummer des unmittelbar vorhergehenden Spruches in Prosa Nr. 363); Abschnitt 161, 13-162, 20  $g^2$  (nicht auf älterer Bleistiftzählung) mit 19; Abschnitt 162, 21-23  $g^2$  (nicht auf älterer Bleistiftzählung) mit 20. Correcturen Goethes und Riemers in Blei und Tinte. Abweichungen des Citates aus "Ludwig Wachler. Handbuch der Geschichte der Litteratur. Zweyte Umarbeitung. Frankfurt 1822. Erster Theil." S 132 werden unter den Lesarten mit W verzeichnet.

 $H^3$ : Ein vereinzeltes Folioblatt blauen Conceptpapiers, Rest der vermutheten Zwischenstufe zwischen  $H^2$  und dem Druckmanuscript zu J (siehe oben S 472), enthält zu Beginn des Textes in Johns Hand den Schluss des Aufsatzes, 162, 21—23, mit Correcturen Riemers und Bemerkungen Goethes in Blei. Nach Erledigung mit Blei gestrichen.

# Drucke.

- J: Über Kunst und Alterthum. Fünsten Bandes zwehtes heft. 1825. S 173-175. Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum (Ja).
- $C^1$ : Reun und vierzigster Band. 1833. S 96-98. In der vierten Abtheilung der "Maximen und Reflexionen".
  - C: S 98-100. Ebenda.

#### Lesarten.

161, 1. 2 nach Goethes Anordnung soll der Titel in folgender Weise gesetzt werden: Windischmann, über Etwas das der Heilfunst Noth thut  $H^2$  6. 7 Marginalien  $R^1$  aus Marchinalien  $H^2$  9 in ägyptischem g aus im ägyptischen  $H^2$  nach 12 folgt als selbständiger Absatz, aber gestrichen: Da

wir es nun aber mit dieser Kaste nicht gern verderben möchten, so überlassen wir den Ürzten des neunzehnten Jahrhunderts, sich daran zu erbauen und, wie sie sich überzeugt fühlen, sich ja alsobald ordiniren zu lassen  $H^2$  18 religiösen W 162, 3 Diätetit; unter W Diätetit. Unter  $R^1$  aus Diätetit; unter  $H^2$  4 mehre  $WH^2$  4.5 Arotoniade W Arotoniate  $R^1$  aus Ende; die  $H^2$  10 Ende; die W Ende. Die  $R^1$  aus Ende; die  $H^2$  12. 13 empirische Schule  $R^1$  aus empirische Schule  $H^2$  21 einzelnen Berkehrtheiten] Wannberlichseiten  $g^1$  über Derrüssteiten  $H^2$  einzelnen Berkehrtheiten  $H^2$  über Wunderlichseiten dazu  $H^1$  aR als anderer Vorschlag, ausradirt: verkehrten Einzelheiten  $H^3$ 

# Paralipomenon.

Siehe oben S 476. Der Entwurf über Windischmann  $g^1$  mit 16 bezeichnet.

# Windischmanns [Buchtitel fehlt]

Wer biefest ungugangliche, weber burch Abicheiben von Buchern, Capiteln, Paragraphen bem willigen Lefer nicht erleichterte [g1 aus Wer fich burch biefes weber burch Bücher noch Cavitel noch Baragraphen abgetheilte und alfo dem willigen Lefer nicht erleichterte dieses q1 aus Wer fich burch biefes weber burch Bucher noch Capitel noch Paragraphen erleichterte Buch mit Redlichfeit burch: gelefen, findet fich gulebt gegenüber einem unerwarteten Refultat: bağ es nämlich völlig im Agpptifchen Ginn gefchrieben fen. Es [g' aus fen, es] geht nämlich gang beutlich baraus hervor, bag man ein Priefter febn muffe, um ju einem Argte gu taugen. Dies wird, naber betrachtet, denn boch auch von anbern Gefchaften gelten muffen. Rur [g' aus muffen nur] ein Briefter wird ber Simmele- und Jahrestunde vorfteben tonnen, nur einem Briefter wird die Rilmeffung und ber [aus bie] baraus hervorgehende Seegen und Unfeegen beutlich merben: [Semikolon g' aus Komma] man wird forticbließen und fo auch nur einen Briefter au jedem [g1 aus jeben] Welt: und Staatsgeschäft tuchtig und fabig finden. [Absatz.] Wie fich hieran die Deutschen bes neunzehnten Jahrhunderts erbauen mogen, ift uns berborgen; [Semikolon g1] vielleicht aber gelingt es einem Liebhaber ber Sieroglaphit [g' aus Sieroglaphijchen Sprache] bie füslichen Reben bes Berts [g1 zum Theil aR aus bas Wert ] rudwarts in Bogel, Ragen und Rafer ju überfegen, two sich's  $[g^1]$  aus sich] benn vor dem Throne eines fünftigen Pharaonen  $[g^1]$  über Psametichs] gar löblich ausnehmen möge  $[g^1]$  aus mag].

# Beinroths Unthropologie. 8 163.

# Handschriften.

H: Die S 476 erwähnte Handschrift der Paralipomena zu den Aufsätzen über Stiedenroth und Windischmann bietet an zweiter Stelle eine ältere Fassung zu Seinroth? Anthropologie, von Goethe mit Bleistift durchcorrigirt und nach Erledigung ebenso gestrichen.

 $H^2$ : Sammelhandschrift (siehe S 470—472) fol. 13, beziffert  $g^2$  mit 21 auf 16  $g^1$ . Goethe'sche Bleistiftcorrecturen. Als Nummer 22  $[g^2$  auf 17  $g^1]$  folgt ein bislang ungedruckter Spruch in Prosa.

 $H^3$ : Das S 477 bei dem Aufsatz über Windischmann herangezogene Fragment der Zwischenstufe zwischen  $H^2$  und dem Druckmanuscript zu J. Correcturen Goethes und Riemers in Blei. Auch hier schliesst sich jener bisher ungedruckte Spruch in Prosa an.

#### Drucke.

J: Über Kunft und Alterthum. Fünften Bandes zwehtes heft. 1825. S 175. 176. Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum (Ja). Eine, nicht eingetragene, Correctur 163, 11.

 $C^1$ : Reun und vierzigster Band. 1833. S 98. In der vierten Abtheilung der "Maximen und Reslexionen".

C : S 100. Ebenda.

# Lesarten.

163, 2. 3  $\max$ —  $\mathfrak{gugefteht}$ ] dieses Werk auch haben  $\max$   $HH^2$   $\max$  diesem Werk auch  $\mathfrak{gugefteht}$   $g^1$  aus dieses Werk auch haben  $\max$   $H^3$  4 hinausgeht nach der H 8  $\min$   $\mathfrak{giet}$ : [Semikolon  $g^1$  H]  $H-H^3$  ihm  $g^1$  aus ihn H 9 läßt. J-C 10 unseres  $H-H^3$  wohnt] wogt W.A. Bd. 3 S 24 Vers 79; vgl. auch die Lesarten dazu 11 einem] einen H einem g aus einen  $H^2$  Höhern  $g^1$  aus höhern H ebenso Keinern aus reinern, Unbekannten aus

unbefannten H Kommata q1 H Unbefannten, H2H3Ja 12 Komma q1 H 13 Entrathielnd g1 aus Entrathieln H Semikolon q1 H 14 beißen's: fromm fein! W.A. Bd. 3 S 24 nach 14 folgt noch: Wie ber Philosoph aber bieg freundlich [freundlich fehlt HH2] vernommen, tehre er beicheiben gurud und fümmere fich nicht weiter: [Kolon fehlt H eingesetzt g1 H2] in welche ber taufend Pforten bes bochft erhabenen Urtempels ber [ben HH2 ber R1 aus ben H3] Einzelne [Gingelnen HH2 so auch irrthümlich noch H3 burch [fehlt HH2 üdZ R1 H3] angeborene Reigung, außere Bestimmung, Uberrebung ober 3mang, vielleicht burch [ein HH2 burch R1 über ein H3] Bufall [viels leicht ein Bufall g' aR H eingelocht werbe: [hineinführt, HH2 eingelodt werbe: R1 aR fur hineinführt, H3] inwendig wird ein jeber fein jeber doppelt, das zweite mal g1 gestr. H] überfchwenglich [überschwengliches H] Genüge finden. [inwendig - finden.  $g^1$  nachgetragen H  $H-H^3$ 

# [Literarisches Conversationsblatt.] S 164-166.

# Handschriften.

 $H^2$ : Sammelhandschrift (siehe oben S 470—472) fol. 14. 15. 16. Der Abschnitt 164, 1—7 ist bezeichnet  $g^2$  mit 23 auf 18  $g^1$ ; der Abschnitt 164, 8—14  $g^2$  mit 24 auf 19  $g^1$ ; der Abschnitt 165, 5—166, 10  $g^2$  (aber nicht auf früherer Bleistiftzählung) mit 25. Der Abschnitt 164, 15—165, 4 steht gesondert auf eigenem Blatt (fol. 15) unter der Hinweisung  $g^1$  nach 24. Es fehlt in  $H^2$  der Abschnitt 166, 11—15.

 $H^3$ : Ein abgerissenes Blatt blauen Conceptpapiers, ein zweiter Rest der Mittelstufe zwischen  $H^2$  und dem Druckmanuscript zu J, enthält, ausser der Betrachtung Jugenb der Schauspieler (W. A. Bd. 40 S 183; im Apparat dazu wird unser  $H^3$  als H bezeichnet), die Goethe also zeitweilig der Reihe Einzelnes anzugliedern gedachte, in Johns Hand rechtshalbseitig den Passus 166,4-10 meines — finden. Nach Erledigung mit Bleistift gestrichen. Die Stelle 166,11-15 fehlt also auch hier; sie findet sich

 $H^4$ : auf einem zu Quartformat zusammengefalteten Folioblatt,  $g^4$  in erster Niederschrift mit mehrfachen Selbst-

correcturen geschrieben. H<sup>4</sup> ist zweifellos hergestellt zur Completirung von H<sup>3</sup> in Beziehung auf das Druckmanuscript zu J. Das Ganze nach Erledigung mit Bleistift gestrichen. Die Rückseite enthält in Johns Hand und mit Röthel gestrichen eine Abschrift jener Einleitung, mit welcher der englische Übersetzer des Goethe'schen Gedichtes 3u homarb3 Chrengebächtniß seine Übersetzung Lines by Goethe in Honour of Howard begleitet hatte und welche Goethe mit einer deutschen Übertragung in "Zur Naturwissenschaft überhaupt" I, 4, S 326—329 abdrucken liess.

### Drucke.

J: Über Kunst und Alterthum. Fünsten Bandes zweites Heft. 1825. S 176—179. Dazu Correcturbogen im Goethe-National-museum (Ja), und zwar zum weitaus überwiegenden Theil auf Bogen 12, der von Goethes Hand in Tinte das Datum trägt: b. 12. März 1825. Nicht eingetragen ist die Änderung 164, 11.

C<sup>1</sup>: Reun und vierzigster Band. 1833. S 98 — 101 am Schluss der vierten Abtheilung der "Maximen und Reslexionen." Der Text erscheint ziemlich willkürlich behandelt: 164, 4; 165, 1.2.6; 166, 7.

C: S 100--103. Ebenda.

#### Lesarten.

164, 4 geht] gehe C'C grugend y aus grugen H2 es läfte H2Ja 165, 1 er Er g1 aus er H2 ber Freund C1C 2 unverrückt] unvorruckt  $H^2$  unverruckt J 4 und] ja  $H^2$ Conversation blattes findet sich in C'C eingeschoben: (1825). ein Irrthum, veranlasst durch das vorangehende "diessjährig"; die fragliche Nummer ist im Jahrgang 1824 enthalten. 7 mill: tommen ber R1 aus willtommen, Der H2 Brief - mar R1 aus Brief mar H2 12. 13 unmittelbar nach versett H2  $q^1$  üdZ  $H^2$ 24 gebachten q über jenen H2 166, 2 herein= gewachsen  $H^2$  3 erhöht meinen | giebt mir  $H^2$ 4 einer R1 aus eine 5 Schiller, Ich R1 aus Schiller; ich H2 7 nach Befte eingeschaltet: (Runft und Alterthum 5ten Bandes 2tes Beft) 8 Schillerichen H2H3 10 geftärft nach löblich [R1 gestr.]  $H^2$ 13 besonbers nach wenn der ergablende reflect H4 14 mas] wie  $H^*$  jener] berjelben  $H^*$  perjönlich fehlt  $H^*$  nach 15 folgt als selbständiger Absatz, auch gesondert gestrichen: Woben wir denn wünschen daß eine schickliche einpassende Nahmensebezeichnung für dieses wichtige Urz und Grund [Urz — Grund üdZ] Phänomen möge gefunden werden.  $H^*$ 

## Charon und Charos. S 167.

# Druck.

J: Über Kunst und Alterthum. Hünsten Bandes drittes Hest. 1826. S 13. Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum (Ja) mit dem Datum in Goethes Hand: d. 14. Jun. 1826. — Siehe Tagebuch vom 23. Mai 1826: Abends mit Prosessor Riemer, das Berhältniß der Namen Charon und Charos; ausgeschlossen ist es nicht, dass die Redaction der Notiz Riemern angehöre.

# Gingelnes. [III.] S 168.

# Handschriften.

H: Ein gebrochenes Folioblatt blau-grauen Conceptpapiers, rechtshalbseitig beschrieben, enthält ausser Sprüchen die beiden von uns aus einer grösseren Reihe Ginzelnes ("Kunst und Alterthum" V, 1, S 14—40) herausgehobenen Bemerkungen zu Shakespeare in Johns Schrift, corrigirt von Goethe mit Tinte und nach Erledigung mit Bleistift durchgestrichen.

H¹: Ein gebrochenes Folioblatt grünlichen Papiers. Theil des Druckmanuscripts zu J, trägt in rechter Spalte unter anderem die beiden Äusserungen über Shakespeare in Schuchardts Schrift.

## Drucke.

J: Über Kunft und Alterthum. Fünften Bandes brittes Heft. 1826. S 33, 34. Dazu Correcturbogen im Goethe-National-museum  $(J\alpha)$  mit dem Datum  $g^3$ : b. 18. Jun. 1826. Eine Abweichung des Correcturbogens von  $HH^1$  ist nicht in  $J\alpha$ , wohl aber im Reindruck rückgängig gemacht: 168, 7.

C1: Neun und vierzigster Band. 1833. S 83. In der dritten Abtheilung der "Maximen und Reflexionen".

C: S 84, 85, Ebenda.

#### Lesarten.

168, 2. 3 Shafespeare's Jugendarbeit g zwischen den Zeilen nachgetragen H 3 rein=treue] reine, [Komma g] treue H rein=treue aus reine treue  $H^1$  6 untheatralisch g aus und theatralisch [Hörfehler] H 7 trefflichsten g über eigentlichen H 8 hie] hin  $J\alpha$  hie — da g aR H Kolon g H etwas nach alse [g] gestr.] H

# Plato als Mitgenoffe einer chriftlichen Offenbarung. S 169 — 176.

## Handschriften.

H: Vier gebrochene Foliobogen gelblichen Conceptpapiers, die beiden letzten in einander liegend, in der rechten Spalte auf beiden Seiten von Geist beschrieben. Das saubere Aussehen des Manuscriptes, dessen Schriftzüge nur gegen Ende hin eilfertiger werden, würde auf Abschrift deuten, wenn nicht mannigfache Hörfehler, die zum Theil als blosse Saxonismen gelten können (169, 7; 170, 8, 12, 15, 22; 171, 6. 7; 173, 7. 17. 18; 175, 11; 176, 7; besonders zu vermerken ist die falsche Schreibung der Fremdwörter und Eigennamen; ausser 175, 11 noch mistificiren 173, 23; meganifch 172, 15; pfpgo= logifch 174, 27; Judivitualität 170, 17; Hierocliven 174, 7; hippothetifch 174, 11; Someer mehrfach), die überaus geringe Beobachtung von Satz- und Absatzscheidung für Dictat sprächen. besonders aber einige Correcturen, die der Dictirende während des Sprechens vorgenommen haben muss: 171, 11; 172 1; 173, 7; 174, 2. 10. 13. 17; 175, 11; ein ganzer Satz ist nachgetragen 172, 16-18. H ist somit die erste Niederschrift unseres Aufsatzes; sie ist umfangreicher als die endgültige Fassung gewesen. Denn H selbst ist nur noch unvollständig. es beginnt mitten in einem Satze, der etwa vier Zeilen fortläuft, bevor der jetzige Text mit Niemand glaubt u. s. w. einsetzt. Folglich hat eine Einleitung existirt, die später beseitigt worden ist; nach der sonstigen Einrichtung von H zu schliessen, beträgt der Verlust wenigstens einen Bogen. — Eine Durchsicht der Handschrift ist nicht erfolgt; keines ihrer zahlreichen Versehen, ausser den genannten noch manche andere (vgl. unten), ist verbessert; lediglich an zwei Stellen zeigen sich Bleistiftcorrecturen: 171,27; Komma 170,14 nach jeber nachgetragen.

H1: Druckmanuscript zu J. Zwei Foliobogen weissen Papiers, von Eckermann in ganzer Fläche und auf beiden Seiten beschrieben. H1 weicht von H nicht unbeträchtlich ab. Nicht nur sind die Saxonismen und Hörfehler beseitigt. die Absätze von einander gesondert. Interpunctionszeichen geändert und eingeführt (169, 15; 171, 1, 10, 11; 172, 5, 10, 20; 173, 2, 10, 18, 19, 28; 174, 24; 175, 19, 21; 176, 1, 3, 4) und zahlreiche Fehler verbessert worden (170, 12: 172, 17: 173, 15, 17, 18, 22: 174, 17; 175, 3. 11. 28; 176, 1. 2. 7), auch der Text hat mancherlei Umgestaltung erfahren, wovon die Modernisirung veralteter Wortformen die geringste ist (170, 16, 17; 171, 4; 172, 5, 18, 24; 174, 27; 175, 22). Wichtiger sind Änderungen wie 169, 11; 170, 18, 19; 172, 8, 12; 173, 16; 174, 2, 3, 20; 175, 3, Vor allem aber ist der Eingang von H entfernt und, sollte auch die Überschrift in dieser Form bereits in H gestanden haben, so ist wenigstens der Hinweis auf die frühere Entstehungszeit (169, 3) hinzugefügt worden. Da solche textlichen Eingriffe nicht eigenmächtig von Eckermann vorgenommen worden sein können, so werden wir als seine Vorlage nicht H. sondern eine von Goethe selbst durchgearbeitete Abschrift von H. die nicht mehr vorhanden ist. annehmen müssen. Ob dieser oder der Eckermann'schen Abschrift die zumeist wohl unbeabsichtigten Abweichungen innerhalb der Synkope und Apokope (169, 17, 19; 173, 22; 173, 7; 176, 6) zuzuweisen sind, ist von keinem Belang. - In dieser Gestalt ist die Handschrift von Riemer durchgesehen worden. Seine Änderungen sind mit Bleistift geschehen (=  $R^1$ ), und zwar in den meisten Fällen am Rande, wollen also nur als Vorschläge gelten, in einem Falle (173, 4) in dreifach verschiedener Gestalt. Sie werden in gemeinsamer Besprechung von Goethe geprüft worden sein, der ihrer einen, 172, 1. 2, abgelehnt hat. Eben dieser Besprechung werden die wenigen

Bleistiftcorrecturen Goethes angehören: 173, 26: 175, 14, 15. Riemer hat dann die gebilligten Änderungen, so weit sie bereits im Texte standen, mit Tinte überzogen, nicht ohne dabei die erste Goethe'sche Correctur zu übersehen, oder, so weit sie am Rande vorgemerkt worden, in den Text übertragen (= R). Bei dieser Darstellung darf jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass einige der Tintenverbesserungen Riemers ohne Bleistiftgrundlage zu sein scheinen (171, 18; 172, 7; 173, 22; 174, 1. 2. 22; 175, 8), wenn diese nicht, wie in den andern Fällen zwar auch, hier aber gründlicher, ausradirt worden ist. Zuletzt hat Goethe selbst mit Tinte eine Änderung 169, 3 vorgenommen. - H1 zeigt dreifache Foliirung: erst  $q^1$  mit Zahlen: 94-97; dann  $q^1$  mit Buchstaben: e-h; dann eine mit Röthel: 39-42, diese der Druckerei entstammend, die auch sonst Zeichen (so den Beginn eines neuen Bogens) eingetragen hat.

#### Drucke.

- J: Über Runft und Alterthum. Fünften Banbes drittes heft. 1826. S 79—90. Dazu Correcturbogen im Goethe-National-museum  $(J\alpha)$ , deren erster, bis 170.4 reichend, das Datum  $g^3$ : b. 1. Jul. 1826., deren zweiter das Datum g: b. 3. Juli trägt.  $J\alpha$  weicht von  $H^1$  ab: 169, 2; es zeigt Spuren Riemer'scher Bleistiftrevision, nicht aber ist eingetragen, wodurch J sich von  $J\alpha$  unterscheidet: 169, 1; 175, 3.
- $C^1$ : Sechs und vierzigster Band. 1833. S 22—29. Abweichungen von J sind nicht unbeträchtlich: Interpunction (169, 17; 170, 26; 172, 8); Synkopirung (171, 4); namentlich 172, 12 und 175, 13.
- C: S 21 28. Die Synkopirung 171, 4 ist wieder beseitigt, die Interpunction reichlicher.

#### Lesarten.

169, 1—3 Überschrift fehlt H weil es Früheres fortsetzt siehe oben 1 Plato. Als Ja Plato, als J-C 2 Offenbarung!  $H^1$  3 Jm—eine g auf Rasur  $H^1$  4 Niemand] aber zugleich wird auch das Mährchen von den drey Ringen immer fort gespielt, niemand [fragmentarischer Anfang] H 7 ihm] ihn H 11 alse—welchel die H außschließenden] posis

tiven H ausschliefenden R auf R1 über ponitiven H1 aubilden: H 17 augugeftehn. H gugugeftehen? C1C 19 be= 170. 1 bie vielmehrl fonbern H bie vielmehr R gemäss gleichlautendem Bleistiftentwurf aR über fondern  $H^1$ 4 früher ichon fehlt H üdZ R auf R1 nachgetragen H1 11 fonntel würde H fonnte R gemäss gleichlautendem Bleistiftentwurf aR über mürde H1 12 geidrieben be= ichrieben H 15 ihn H - bas | benn [geschrieben ben] bas H - bas R mit Rasur aus benn bas H1 16 um fehlt H R auf R1 üdZ nachgetragen H1 16. 17 fürtrefflichen H ienigen bes H 19 beffen bes H 22 feinem H 26 batte. H -J batte? C¹C 171, 1 ift, wahrscheinlich H 4 mehrerern H mehrern C1 5 Durch jede Jebe H Durch jede R auf R1 über geht] enthält H geht R auf R1 über enthält H1 6. 7 ein - polemischer einen [geschrieben einem] gewiffen vole= mifchen H ein gewiffer polemischer R1 aus einen gewiffen poles mifchen H1 10 gerichtet, und H 11 Etwas mehr.] Etwas mehr H Etwas, mehr  $H^1-C$ mehr nach zu H is jene] eine H jene R auf R1 aus eine H1 phantaftifche] ibealische H phantaftische R über idealische H1 27 und nach verftebt [mit Bleistift gestrichen] H 172, 1 aber und H aber R auf Rasur H1 wahrscheinlich nach die H mehr um fehlt H R üdZ gemäss gleichlautendem Bleistiftentwurf R1 aR nachgetragen H1 2 auf mehr au H au R auf R1 aus mehr au H1 auf eine anders geplante, nicht angenommene Änderung der Stelle 1.2 in dem Sinne "aber wahrscheinlich .. mehr zu erläutern als zu erklären vermag" deutet das Wort bermag, das sich R1 aR findet H1 s bringen benn H bringen. Denn R auf R1 aus bringen; benn H1 für vor H 7 Boeten Dichter H Boeten R über Dichter H1 8 murben!] werben. H mur: ben. H'J wurden? C'C 10 fein, mahricheinlich H fein. Wahr= icheinlich R auf R1 aus fein; mahricheinlich H1 12 allebem | allen benen H allem bem C1C 16-18 und - wurde aR H 18 Tropf Tropfen H 20 machen erft H gibt läßt H giebt R gemäss gleichlautendem Bleistiftentwurf  $R^1$  aR über läßt  $H^1$ ibm ibm H ibm R auf  $R^1$  aus ibn  $H^1$  21 31 fehlt H nachgetragen üdZ R auf R1 H1 24 für bor H 173, 2 belehren ber H 4 müßtel follte H müßte R als angenommener von drei, aR R1 unter einander stehenden Vorschlägen: verbiente

mußte eigentl. [?] follte über follte H1 7 fallt aus fehlt H Gefpräche H 10 fonne, hatte H 15 Wagelenter H aber ber H 17 nicht | nichts H 18 Beschreiber | Beschreibung H 18. 19 erfüllt zur H 22 alles] allem H fie betrifft] bazu gehoret H fie betrifft R über dagn gebort H1 24 nehmen. H nehmen? R auf R1 aus nehmen. H1 26 bon ber ] über bie H von ber g1 über über die H1 28 aufzuopfern, fo H alte bie alten H alte R aus die alten H1 2 morauf weil H worauf R über weil H1 die Pferde] fie H bennoch nach gebildet f H 3 follten follen H 10 nach reifen folgt: indeffen läft fich der frumpfe Jon von H 13 wie nach die H 17 Dag nach Wenn H einem Meniden ein Menid H barin fehlt H 22 gesteht] fagt H gesteht R über fagt  $H^1$ bem - ju] ju bem haß H bem haß ju R auf Ri durch Bezifferung aus zu bem Sak H1 24 auffordern, felbft H Burtung H 28 ohne - battel und man hatte nicht nöthig H ohne baft man nöthig batte R auf R' aus und man hatte nicht nöthia H1 175, 2 befäße] hätte H befäße R auf  $R^1$  über hatte H1 3 Phanomene H beren berer Ja une bie unfere 8 Jon Jon gulett H Jon R aus Jon guletzt H1 im H in R auf  $R^1$  aus im  $H^1$  8.9 mehreren — im fehlt HR auf  $R^1$  aR nachgetragen  $H^1$  9 in fehlt H R auf  $R^1$ 10 und] und ber H und R auf R1 aus und der H1 11 bak nach Cermi H qualificirtl collificirt H fühlel füh: 13 Andividuums C1C 14. 15 die - und fehlt H R auf g1 aR nachgetragen, nachdem dieser Zusatz zuerst, wie aus beigefügtem Verweisungskreuze hervorgeht, für den Schluss des Satzes vorgesehen war H1 16 war fehn mochte H war R auf R1 über sevn mochte H1 19 zeigt, H 21 fei. H 22 Bog= 176, 1 wolle H beit] Bögbeit H 28 verblifte H ihm H wolle wahrhaftig H 2 das | der H 3. 4 gelten gewiß H 6 biscurfiv H 7 mürbel wird [Hörfehler] H

# Paralipomena.

1. Ein Foliobogen vergilbten Conceptpapiers enthält auf seiner ersten Seite, in ganzer Fläche von Goethe selbst in flüchtigen Tintenzügen beschrieben, Bemerkungen zu der Stolberg'schen Platoübersetzung, theils abgerissene Schlagworte, theils ausgeführte Sätze, offenbar erste Niederschrift, wie nicht nur aus Selbstcorrecturen hervorgeht, sondern auch aus dem Umstand, dass zwischen den einzelnen Absätzen immer ein gewisser Raum frei geblieben ist, wie zur Aufnahme späterer Ergänzungen. Interpunction fehlt fast ganz. Wie weit der Inhalt dieses Blattes mit der verworfenen Einleitung von H in Verbindung stehe, bleibe dahin gestellt. Am Kopf der Seite von Eckermanns Hand mit Bleistift die Notiz: benußt.

#### So wie ber Trieb

- Es ift nicht genug zu wissen, man will auch anwenden; es ift nicht genug zu wollen, man muß auch thun.
- Wenn er emfige, thatige Meniden erblidt, wird er fich ihrer freuen und wenn ben Anblid bes Guten und Solen fein 5 herz fich hoher bebt, fo wird er jene nicht verachten, er wird fie als Glieber eines großen Korpers zu ichagen wiffen.
- Er wird sich freuen, daß des Menschen Erkenntniß so fehr ausgebreitet und vermannichsaltigt, sein Empfinden so vereinfacht, gereinigt, und daß jene so hell, diese so kräftig 10 werden kann, er wird [?] kein Glied dem andern vorziehen, denn nur aus allem entsteht der ganze Mensch.
- Bon biefen Gefühlen glaubt man ben Überfeger bes Platon burchbrungen, wenn
- schädlich find, schädlicher als alle Sophisterenen, benn ben biefen 15
  übt sich boch ber Berftand sie zu entwickeln und zu entbeden, aber jenen im Gleichniß zu begegnen, sind wie betäubende Dampfe, sie ersticken ben Schwachen und bem
  starken erregen sie Eckel.

Die ursprüngliche Anordnung der Absätze 4—12 war 8—12; 4—7; durch davorgesetzte Zahlen 1 und 2 ist sie geändert worden. nach 3 Wenn er gute und edel handlende Menschen erblickt, wird er sich freuen so wie wenn er emsige und 10 daß nach fräftig 11 tein Gliebl keinem Gliebe [Gliebe über Cheil] 17 im Gleichniß doppelt geschrieben nach 19 folgen als Beginn eines neuen Absatzes zwei kleine unleserliche Worte

2. Auf der Rückseite eines Briefes von J. G. Lenz, Jena, 17. November 1795, an Goethe (Eing. Br. XI, 359) finden sich Auslassungen Goethes, mit Bleistift geschrieben, über Ion, die man ihrer Ausführlichkeit wegen nicht, wie es W. A. IV, Bd. 10 S 425 geschehen ist, als Concept zu der knappen Erwähnung der Stolberg'schen Übersetzung im Briefe an C. W. von Humboldt vom 3. December 1795, sondern als Vorarbeit zu unserem Aufsatz betrachten möchte, zu dessen Ton sie auch ganz wohl passen (auch in dem Aufsatz redet Goethe von sich in erster Person). Erste, hastige Niederschrift mit Selbstcorrecturen, fast ohne Interpunction.

Gespräch das Sofrates mit einem Schöps von Rhapsoben führt, der sich durch die handgreislichsten quiproquos ben der Nase herumführen laßt und zuleht sehr zufrieden ist zwischen dem praedikat eines Lumpen oder eines Halbgottes wählen zu dürfen. 5 Wenn so wos geschrieden wird, den Jon, der vielleicht in Athen für einen großen Künftler galt und nur ein Naturalist war, lächerlich zu machen, so habe ich nichts dagegen und es erreichte seinen Zweck wie eine Scene des Aristophanes, nur sollte man dergleichen absichtlich schiefe Compositionen [?] ohne Zurüdweisung wicht immer als zaka en rocs ayardes wieder auftischen wollen.

# Oeuvres dramatiques de Goethe, traduites de l'allemand. § 177-198.

Dieser Aufsatz ist die (nicht fehlerfreie; vgl. Lesarten 191, 19—23) Übersetzung einer Recension von Jean Jacques Ampère, die Goethe über die Stapfer'sche Übertragung seiner Werke in's Französische im "Globe "gefunden hatte, Tome III. N. 55. Samedi, 29 Avril 1826. und N. 64. Samedi, 20 Mai 1826. (nicht Nro. 55 bis 64, wie Biedermann und nach ihm Witkowski in ihren Ausgaben, Hempel und

s wie — Aristophanes üdZ 9 absichtlich üdZ schiese Compositionen aus schieses Zeug nach Schweseleven Zurückweisung so sind ohne Zweisel die "zwei unleserlichen zweisilbigen Wörter" zu lesen. W. A. IV, Bd. 10 S 425.

Kürschner, angeben). Goethes Arbeit ist nicht nur in zwei zeitlich getrennten Abschnitten gedruckt, 178, 1-186, 26 im dritten Heft des fünften. 186. 27 - Schluss im ersten Heft des sechsten Bandes von "Kunst und Alterthum", sondern auch in zwei Abschnitten geschrieben worden (siehe Tagebuch vom 31. Mai 1826: Aus bem Globe einen Theil ber Recension meiner bramatischen Werke überfett, und die Notiz in der Handschrift (H1) am Schlusse des ganzen Aufsatzes: Beimar, ben 20ften Dec. 1826; namentlich ist zu beachten. dass schon die älteste Handschrift des zweiten Theiles sich als "Fortsetzung" ankündigt). Mit Rücksicht auf das handschriftliche Material erscheint es angebracht, die Trennung. wie "Kunst und Alterthum" sie bietet, wenigstens für den Apparat beizubehalten; sie entspricht übrigens auch genau der Art, in der das Original auf die beiden Nummern des "Globe" vertheilt ist.

178, 1-186, 26.

# Handschrift.

H: Druckmanuscript zu J, wie sich aus Eintragung der Bogennorm ergiebt, bestehend aus sieben, zum Theil vereinzelten Folioblättern grünen Conceptpapiers. Seite ist rechts und links mit einem Bleistiftrand versehen: Schreiber ist John. Oben rechts eine Foliirung von Goethes Hand in Blei mit den Buchstaben a-q, oben links eine wahrscheinlich der Druckerei entstammende Zählung mit H ist sicherlich Abschrift, vielleicht das Röthel: 2-8. Mundum, dessen das Tagebuch vom 5. Juli erwähnt; Fehler sind nicht vermieden; einige hat Goethe bei einer Durchsicht mit Tinte gebessert (183,7; 182,9 man g über mach), andere sind übersehen worden (183, 2; auch 186, 14 Inbi= Ob das ungrammatische es 180, 10 zu solchen Schreiberversehen gehöre, ob nicht "ihn" zu lesen sei, muss unentschieden bleiben, im Original lautet die Stelle: "Or, avec Goethe, cet effort, il ne suffit pas de le faire une fois, il faut le renouveler pour chacun de ses ouvrages", ebenso. ob nicht, etwa nach wie, 184, 17, ein "sie" ausgefallen ist; das Original liest: "les souffrances que les premiers mécomptes . . . . font souvent éprouver aux imaginations

ardentes. Die erwähnte Durchsicht hat mehrfach neue Lesungen zur Folge gehabt; einige Interpunctionszeichen (181, 16) wie auch die Anführungszeichen, die, wie nachher auch in J, zu Anfang und Ende jedes Absatzes stehen, scheinen gleichfalls von Goethe herzurühren. Am Schlusse von seiner Hand: (Fortsetzung folgt).

## Drucke.

- J: Über Kunst und Alterthum. Fünsten Bandes drittes Heft. 1826. S 131—145. Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum (Ja), von denen der zweite, Bogen 10, beginnend mit 186, 16, g³ das Datum: b. 29. Jul. 1826 zeigt; der erste ist unvollständig: es sehlt das letzte Blatt mit 185, 6 (in) 186, 15. Adweichungen der Correcturbogen von H: 177, 3; 183, 2; die Adweichungen des Reindrucks von Ja bestehen in genauerer Interpunction.
- C<sup>1</sup>: Sechs und vierzigster Band. 1833. S 100—110. Der erste Theil ist mit der Fortsetzung aus VI, 1 vereinigt. Abweichungen von J betreffen einmal den Ausdruck (186, 25), mehrfach veraltete Formen (177, 13. 18; 182, 5; 185, 23), die Apokope (180, 5. 12), oft die Interpunction (180, 18; 181, 4. 8. 14. 16; 182, 8. 9; 183, 8; 186, 9. 13. 25. 26).
  - C: S 96-105 in derselben Vereinigung wie in  $C^{1}$ .

# Lesarten.

177, 3 quatre vol. H 8 angenehm fenn g über uns bochft wichtig erscheinen H 13 Deutschen C'C 18 neuesten C'C 178, 25 Aber g über Denn H 179, 14 Recenfion g auf Rasur H 23 borthin g über nach frankreich H 180, 5 Übermaße C'C 10 Ginem] einem H-C 12 Beifte C'C 7 uns g üdZ H 18 begreifen: HJ 181, 3 felbft; H-C 4 will;  $C^1C$ 14 Studium: C1C 16 fpotten: C1C 182, 1 millen felbft: C1C ber Unfahigfeit nach und [a gestr.] H a aR H gefähr HJ 8 mare; C1C 9 nach; C1C 183, 2 innerliche H 7 auf einen q durch Bezifferung aus einen auf H s habe; C1C 185, 23 fechegehnten HJ 186, 9 Dramas: C1C 13 Epoche; C1C 25 ber Folge folgenbem C1C 25. 26 behandelt: C'C folgt, von Goethe nachgetragen: (Fortfehung folgt) in H und demgemäss in J, womit der Antheil von V, 3 an dem Aufsatz schliesst; in C<sup>1</sup>C, wo die beiden Stücke vereinigt sind, fehlt natürlich dieser Vermerk.

186, 27-198, 16.

# Handschriften.

H: Ein Foliobogen grünlich-blauen Conceptpapiers, ungebrochen, aber rechts und links mit schmalem Bleistiftrande, enthält, von Schuchardts Hand auf allen vier Seiten beschrieben, den Abschnitt 186, 27-190, 17, offenbar in erster Niederschrift, weil Hörfehler und Saxonismen (187, 2; 188, 6; namentlich 188, 5, 11, 18; siehe auch 188, 13), sowie auch mehrfache Selbstcorrecturen (188, 8.9; 189, 7.15.16) und unrichtig durchgeführte Constructionen (189, 5-7) die Handschrift als Dictat erweisen. Aus dieser Art des Entstehens ist das Schreiberversehen 189, 2 zu erklären, das dann in H1 und die Drucke übergegangen ist. Mancherlei Vorarbeiten werden zweifellos zugleich mit der Übersetzung des ersten Abschnittes entstanden sein, die Tagebuchnotiz vom 6. Juli 1826: Überlegte bas Abfürzen einiger Artifel in Runft und Alterthum wird man vornehmlich auf unsere Übersetzung beziehen, aber die Gestalt, in der H vorliegt, kann ihm erst geworden sein, nachdem das Überlegen zur That geworden war: denn seine Überschrift nimmt die Trennung in zwei Abschnitte als vollzogen an. Sie lautet: Oerres [auch diese Schreibung spricht für Dictat] dramatiques de Goethe traduites de l'allemand. Fortsekung. Goethe hat den Bogen zweimal durchgesehen, zuerst mit rother, dann mit schwarzer Tinte; einige wenige Correcturen mit Bleistift (187, 23, 24, 25) sind wohl erst in letzter Stunde hinzugekommen. Das Ganze ist als erledigt mit Bleistift gestrichen.

 $H^1$ : Druckmanuscript zu J, bestehend aus sechs gebrochenen Foliobogen blau-grauen Conceptpapiers, von denen der erste in seine beiden Blätter zertheilt ist. Foliirt  $g^1$  mit den Buchstaben A-M und oben rechts von der Druckerei mit den Zahlen 40-51 in Röthel. In der Entstehung der Handschrift lassen sich mehrere Stufen unterscheiden. So weit H vorliegt, also für 186, 27-190, 17, ist  $H^1$  eine Abschrift nach dieser älteren Ausfertigung, nicht ohne Abweichungen zwar (187, 13, 21, 23, 24; 188, 17), aber doch

im Ganzen getreu, wie denn von jenen Abweichungen die eine oder andere direct auf Goethe selbst zurückzuführen sein mag. Als Abschrift stellt sich auch äusserlich dieser Theil von H1 dadurch dar, dass jenes Blatt, auf dem er, und zwar fast in der Mitte der Vorderseite, endigt, für die zweite Hälfte der Vorderseite und die ganze Rückseite unbeschrieben geblieben ist; nur die Anfangsworte des folgenden Abschnittes, von Goethe selbst mit Tinte geschrieben: Run giebt es aber pp. verweisen auf den Fortgang. Der Rest von H1 ist Dictat, wiederum wohl an der Hand von Vorarbeiten (siehe Tagebuch vom 1. August 1826), diese aber ergänzend und weiterführend (siehe Tagebuch vom 6. August 1826; auch die Notiz vom 29. November 1826 mag hierher zu ziehen sein). Für Dictat sprechen Hörfehler (196, 27, 28; 197, 18), die falsche Schreibung von Eigennamen (193, 4: 198, 16), die Unsicherheit solchen Namen (190, 26) und unverstandenen Ausdrücken gegenüber (so hat der Schreiber 193, 16 für eine getheilt zuerst nur mit unbestimmten Strichen eine Lücke angedeutet): hin und wider eine nachlässige Satzconstruction (Wiederholung des Subjects er 195, 3), häufige Selbstcorrecturen: 192, 17-20; 194, 18; 195, 5; 196, 18; 197, 26. In diesem dictirten Theile nun macht weiterhin 192, 16 einen Abschnitt, indem die Partie von Dief ab, wie sich aus dem Charakter der Schrift ergiebt, zu anderer Zeit als das Vorhergehende entstanden ist: endlich verdankt der Schluss von 197. 13 ab wiederum einer späteren Zeit seine Entstehung: denn während H1 bis 197, 12 in Schuchardts Hand vorliegt, ist der Schluss von John geschrieben. Und selbst dieser Schluss scheint nicht glatt auf einen Zug entstanden zu sein. Während nämlich die letzte Seite, M, in gewöhnlicher Weise oben am Rande beginnt, ist die vorletzte darum doch nicht voll beschrieben; mitten im Satze vielmehr abbrechend (fant 198, 7), hat der Schreiber einen wenigstens zwei Finger breiten Raum unbenutzt gelassen, wo dann Riemer mit später ausradirten Bleistiftzügen die folgenden Worte fo - aber 198, 7. 8 zur Orientirung eingetragen hat. Am Schlusse von H1 findet sich ein Datum, später gestrichen mit Rücksicht auf die Drucklegung: Beimar ben 20ften Dec. 1826. Im Gegensatz zu der Handschrift des in V, 3 abgedruckten Theiles zeigt  $H^1$  keine Anfährungszeichen zu Beginn und Schluss der Absätze; sie fehlen denn auch in  $J. - H^1$  ist mehrfach durchgearbeitet worden; in welcher Weise aber die Durchsicht erfolgt ist, lässt sich nicht in's Klare bringen. Betheiligt sind Riemer und Goethe, jener nur mit Bleistift, dieser mit Bleistift, mit schwarzer und mit rother Tinte. Die Bleistift-correcturen sind von John, aber auch von Goethe, mit Tinte überzogen worden, so dass sie nicht immer mit Sicherheit dem einen oder dem andern zugewiesen werden können. Ob das Fehlen des Artikels vor Enthusiasin 192, 6 nur ein Fehler sei, der der Durchsicht entgangen ist, lässt' sich nicht entscheiden; jedenfalls ist eben der Durchsicht die irreführende Interpunction 194, 9.14 zur Last zu legen.

## Drucke.

J: Über Runft und Alterthum. Gechften Bandes erftes Seft. 1827. S 94-111. Überschrift wie in HH1: Oeuvres dramatiques de Goethe traduites de l'Allemand, (Fortsekung.). Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum (Ja), Bogen 6 mit dem Datum von Johns Hand: ben 13. Jan. 1827., Bogen 7 von Goethe datirt: b. 20. Jan. 1827. Ja schon weist einige Abweichungen von H1 auf, zumeist Besserungen: 187, 2; 197, 10; 198, 10. Dazu kommen Druckfehler: 190, 19 (Phylionomie 198, 11); sowie die irrthümliche Vernachlässigung zweier Absätze: 192, 26: 194, 3. Ja ist von Goethe durchgesehen worden; alle die genannten Abweichungen sind ihm entgangen, doch hat er an drei Stellen den Text modificirt: 193, 21: 194, 25: 198, 3. Von diesen sind die beiden letzten Lesungen nicht in das nach Jena zurückkehrende Exemplar der Correctur eingetragen worden, jedenfalls nur versehentlich, weshalb sie unserem Text angeeignet werden mussten. Nicht in Ja eingetragene Abweichungen des Reindrucks von Ja sind ausser der Besserung von 190, 19 einige Interpunctionsänderungen: 190, 17; 191, 16; 194, 24.

C1: Seche und vierzigster Band. 1833. S 110-121 in unmittelbarem Anschluss an den aus V, 3 stammenden Theil, so dass die Übersetzung, wie in unserem Texte, sich als Ganzes darstellt. Dabei musste die Überschrift natürlich

wie bei uns wegfallen. Andere Änderungen haben sich dazu eingestellt: solche gewöhnlicher Art (188, 18; 195, 12, 13); Auflösung von Synkopirungen (194, 1, 2; 195, 28); unberechtigte Texteingriffe (189, 21; 192, 6, 12). Ein durch J vernachlässigter Absatz ist wiederhergestellt worden (192, 26). Die Interpunction erscheint an vielen Stellen anders als in J: 188, 3; 189, 28; 190, 6, 7; 191, 23, 26, 28; 192, 2, 5, 6, 7, 8, 10; 197, 18.

C: S 105-117 in gleicher Verbindung wie in C<sup>1</sup>.

#### Lesarten.

186 vor 27 über die Überschrift des Nachfolgenden in 187, 2 ihm ihn HH1 einen q3 aus in H-J siehe oben einem H 2. 3 umwölfen q3 über fich finden H 4 empfand q3 über erariff H 7 er fich fie fich q3 aus fich fein Beift H er fich John auf Bleistift aus fie fich H1 8 feiner ihrer g3 über feiner H feiner John aR für (zuerst mit Bleistift gestrichenes) ihrer H1 11 bloß mehr H blog John auf Bleistift über mehr H1 feine gs aus fein H 11. 12 Conceptionen gs über Unternehmen H 12 nicht - Grade mehr ober weniger H nicht alle in gleichem Grade John auf R1 aR für mehr oder weniger H1 13 wonach] wornach q3 aus woran H 21 äußeren H 23. 24 bon einer andern] und q1 über von einer Seite und von der andern H 24 bes - mas alles beffen mas bas Bartefte und Allerfeinfte H bes Barteften und Allerfeinsten mas John auf Bleistift aus alles deffen mas bas Bartefte und Allerfeinfte H1 25 entwickeln mochte q1 aus entwickelte H 26 angewendet q3 üdZ H 27 in Schatti= rungen g über abgeschattet H Blato nach der des [g gestr.] pflegen g über angewendet H 188, i unferm biefem H unferm John auf Bleistift über diefem H1 3 eine jede] ein jebes H eine jebe John auf R1 aus ein jedes H1 barftellt; C1C 4 über allein in q3 beziehungsloses es H 5 Saufe q3 über außen H 6 ben q3 aus bem H 8,9 ganglich nach besond H 9 gu g3 üdZ H 9. 10 bewundernswürdigen Rachbildung g3 aus Rachbildung, die ich bewundere, H 10 der g3 aus den H 11 einem Borte g3 über den Orte H 13 fich g3 üdZ H entzüdt g3 über erhebt [Hörfehler für "erbebt"?] H welche - lebt . . . . Belt, beren Leiden, Genug, Leben . . . . Belt fich bewegen [g aus bewegt] H welche leidet, genieft, lebt . . . . Belt, John auf Bleistift all fur deren Leiden, Genug, Leben

.... Welt fich bewegen H1 16. 17 bie - hat] wo aber auch Sturme malten q' aus die aber eben auch ihre Sturme bat H bie aber auch ihre Sturme hat John theilweise aR auf R1 aus wo aber auch Sturme walten H1 17 ihre Freuden] Freude q3 aus ihre Freuden H ihre Freuden John theilweise aR auf Bleistift aus Freude H1 Traurigfeiten so H aber vielleicht nur irrthümlich nicht in den Singularis verwandelt Traurigfeiten John auf Bleistift aus Traurigfeit H1 18 Eben g üdZ H Jean Jacques [geschrieben Jaques] q3 über Chandard H Reberieen H-J 19 gefunden, und q3 20 felbft g3 üdZ H aus g3 über aus befunden. Und H bem Munde q3 aus ben Mund H 23 Absatzdurch H zeichen q<sup>3</sup> H 27 ftatt q3 aus Statt H 28 ber Stilrmel ben Stürmen H ber Stürme John auf Bleistift aus ben Stürmen H1 189. 2 und fehlt H-C das Original liest: au lieu des tourments et du délire de l'imagination; schon Witkowski hat in Kürschners Nationalliteratur Bd. 32 S 148 eine Ergänzung versucht, ohne das Richtige zu treffen. 5 In biefem q3 aus Diefes H 7 verhüllen ga aus verfteden [aus verftedt] H 10 ent= nommen. Aber H entnommen; aber John auf Bleistift aus ents nommen. Aber H1 14 Bilbfunft Dichtfunft H Bilbfunft John auf R1 aus Dichtfunst H1 in mit g3 aus belebt mit H in John auf Bleistift über mit H1 15 befeelt] belebt g3 üdZ H beieelt John auf Bleistift über belebt H1 ruhiger nach ftiller H 16 Conceptionen aus Conception H 19 treu] gleich H treu John auf Bleistift über gleich H1 21 in fehlt C1C 22 eingebruckt H-J auch fehlt H John auf Bleistift üdZ  $H^1$ 23 ebonge= lifche g3 über philosophische H 24 Telemagne H Telemach John [?] aus Telemaque H1 24. 25 burchgeht. H burchgeht? John 25 Unfer - gehandelt ga unter Und auf R1 aus burchgeht. H1 der Dicter hat dies übertragen sübertragen noch gesondert gestrichen, woraus hervorgeht, dass die Änderung zuerst sich nur auf dieses Wort beschränken sollte | H es nach und [q3 gestr.] H 27 bon q3 aR nachgetragen H  $g^3$  üdZ Hzugeeignet; C1C 190, 2 unentbehrlich g3 über nöthia H 6 Bok: C1C 7 3phigenie; C1C 8-10 Lebens: icenen, - verbindet | Lebensicenen mit ber Bahrheit bes erftern, bes einfach grandiofen ber zweiten verbundet H Lebensfcenen bas [bas g nidZ] mit ber Wahrheit bes erftern, bas Ginfach-granbiofe

[John auf Bleistift aus bes einfach : grandiofen] ber ameiten verbindet [verbindet auf Rasur] H1 das Original hat: c'est vraiment la tragédie moderne peignant les scènes de la vie. avec la vérité du premier ayant la simplicité et le grandiose de la seconde. 11 Rraft gs über nicht gestrichenem, vielmehr sogar g8 deutlicher gemachtem Stärfe H fallen hat beliebt H gefallen hat John auf Bleistift über beliebt H1 17 entgegengehend: H-Ja bief g' über Chen fo H mit diesem Absatz schliesst H über die entsprechende Stelle in H1 siehe S 493 18. 19 nicht nur John auf R1 üdZ 19 feinem einem Ja 19. 20 fondern auch John auf R1 über und welches man H1 20 gu betrachten. John auf Blei-22 jebes John auf Bleistift über stift aus betrachten muß. H1 25 bis nach als das Chier [John auf Bleistift gestr.] 26 Caliban 93 aus Cal [den Rest des Namens, der ihm  $H^{1}$ wohl nicht bekannt war, hat der Schreiber mit unbestimmten Puncten angedeutet | H1 191, 1 ber - ngch John aR auf  $R^1$  für wechselsweis  $H^1$ 2 jeber Schreibart John auf R1 aus ber Schreibarten aller Urt H1 berbsten John auf R1 über aröbsten H1 10 begnüge John auf Bleistift aus beichrante H1 16 führte: H1Ja 19-23 Woher - machten im Original lautet die Stelle: D'où lui vint l'idée de ce recours au monde surnaturel, de cet appel aux puissances invisibles, si ce n'est de ce penchant au mysticisme, qui l'avait plongé un moment dans les rêveries des illuminés, et qui un jour lui fit inventer une religion? 23 machten. H-J 24. 25 mit ..... ein — treibt gauf g1 aR aus fo filmerlich [dazu aR als verworfene Änderung g1 freventlich mit . . . . . . fpielt H1 26 fpottenbe nach hart [g gestr.] H1 Dichtergeiftes; C1C 26. 27 ein - Berbrieflichfein g auf g1 aus ein Sang gur Berbrieflichkeit dieses John aR [auf Bleistift?] für eine ärgerliche [darüber R1 verdriegliche] Richtung H1 27 ber John aR auf R1 für die H1 28 auffpüren John auf Bleistift über verfolgen H1 läft; C1C berber John aR auf R1 für bitterer H1 192, 1. 2 frühzeitigen Überdruß John aR auf R1 für frühzeitige Widerwärtigkeiten [q3 aus Widerwartigfeit] H1 geworfen?] geworfen. John aR auf R1 für eingesprengt. [g8 aus hineingesprengt.] geworfen. J 5 fann; C1C 6 bephachtet: C1C ber ber ben C1C 7 bie Muthlofigfeit John aR [auf Bleistift?] fur die Entmuthigung H1 7.8 verbindet:

C1C 9 erregtesten John auf R1 unter bewegtesten H1 10 Dichters.  $H^{\scriptscriptstyle{1}}J$ 12 hinzugefellt C1C im Original lautet die Stelle: Enfin, pour achever le tableau de sa vie intérieure, il y a placé cette charmante figure de Marguerite 13 vierzehn] im Original: à quinze ans 17-19 contrastirt - Liebhabers John auf R1 aus ftebt [aus befteht] bemundernsmurbig ber wolluftigen und buftern Erbebung bes Liebhabers entgegen H1 Uberbruß John aR auf R' fur die Urgerlichkeiten H' 23 mirb John auf R1 üdZ H1 bie - ift John auf Bleistift aR für äußerst gequält [darüber R1 gemartert] wird H1 Absatz J 28 tonnte John auf R1 aus fonne H1 treffen mir a über zeigen fich dieses John aR [auf Bleistift] für finden wir H1 193, 1.2 überall - berfelben a aR für überall Spuren der Ginmirfung gleichzeitiger Begebenheiten [g' aus überall bie Spuren ber Ginwirtung die auf ihn gleichzeitige Begebenheit gemacht] oder die Erinnerungen, die ihm übrig geblieben H1 3 ergreift g über trifft H1 4 Caglioftro g auf Rasur aus Callioftro H1 8 welchem g auf Rasur aus welchen [?] H1 berüchtigte John aR auf Bleistift für leider allgu berühmte H1 11. 12 au - hinneigte John aR auf Bleistift für fich in folden Wahn verirrte H1 13 wir feben g auf g1 über Es ift H1 einen g auf g1 aus ein H1 enttäuschten g auf Rasur aus enttäuschter H1 Abepten g auf q1 aus Abept H1 14 fo nach darstellt [q3 gestr.] H1 ftellt q3 üdZ H1 18 moran John aR [auf Bleistift?] für mas H1 20 ben g3 aus ber H1 Romobien] Comedien g3 aus Comedie H1 21 wird muß H1 wird g aR für muß Ja 22-25 vielmehr - darftellten g auf g1 aR für theilweise mit Tinte, theilweise mit Bleistift gestrichenes nur allein [allein über aber] den Gindruck des Sacherlichen [g aus lacherlichen] und Widerwärtigen, wie fich die Ginfluffe um den Dichter her darftellten. H1 28 Stigge g auf g1 aus Scigge H1 194, 1 einer g auf g1 aus feiner H1 1.2 Schweigerwandrung g auf g1 aR fur Schweigerreife H1 Schweigerwanderung C1C 2 angufeben a auf a1 nach zu betrachten H1 3 kein Absatz J-C betrachten darüber g1, aber wieder ausradirt beschauen 9 ber-Stael ga aR H1 gegeben, gegeben. H1-C Dieser  $g^3$  aus Diese  $H^1$  Dieser J-C trefflichen  $g^3$  aus treffliche  $H^1$ 10 fonst  $g^3$  über übrigens  $H^1$  142machte, J-Cdas Original lautet: Cette pièce est une de celles qui ont

donné lieu à l'opinion . . . de madame de Staël, qui du reste a écrit sur Goethe quelques pages . . et qui . . l'a fait connaître . . par de libres traductions pleines de vie et de mouvement. 16 gerftoren, genug John aus gerftoren, Genug H1 18 nachbem über menn H1 gemacht John auf Bleistift aus machte H1 auf nach es [John auf Bleistift gestr.] H1 19 machen mit Bleistift durchgestrichen H1 22 hinterhaltigen John auf Bleistift aus hinterhaltigem H1 jolche John aR auf Bleistift für dergleichen H1 23 Grillen John auf Bleistift aus Grillenscherze 24 Stiggen John [?] auf Bleistift aus Sciggen H1 anlaffen John auf q1 über hervorbringen H1 25 auffallendel auffallend H1 auffallende a aus auffallend Ja auffallend J-C das Original hat: des jeux d'esprit ou de talent plus ou moins ingénieux 26 menn John auf Bleistift aR für dag H1 195, 3 in nach er [g3 gestr.] H1 5 berichiebenen nach gef H1 mußte John auf g1 aus muß H1 7.8 in - ausdrücken John auf Bleistift aus ausdrücken, in Werken fehr von einander unterichieben H1 12 lächlen H1J 12, 13 menn - bochte John aR auf R1 für wenn er bedachte, wie er die ausichlieflichen Theorieen ver-18 Theorieen HIJ 24 die John auf g1 über der H1 25 Abtheilung John aR [auf Bleistift?] für Theil H1 fommenes C1C 196, 1 nach hat, folgt q1 und q3 gestrichen: Uber, wie Berr Ulbert Stapfer in einer geiftreichen Motig por feiner Ubersetzung fagt: Bier muß man fein dramatisches Intereffe fuchen, weder Sitten noch Charactere, es ift ein blokes Spiel der Einbildungsfraft, ohne 3med und feste Reael, eine Urt von phantaftischem [ga aus phantaftischen] Spatiergang in unbefannten Regionen, unter Creaturen eines andern Stoffes als wir; vielleicht daß die Bewohner Saturns fo empfinden, fo fich ausdrucken, weniaftens ift das Gegentheil nicht [darnach gesondert, also vorher schon, q8 gestr. fo] ermiesen. H1 Aber es q3 auf es dieses R1 über Es H1 pfinde q auf einem ausradirten, mit rother Tinte geschrieben gewesenen Worte über g3 gestrichenem habe H1 bachtem - ergeben g3 auf R1 aR für Craumen gu verlieren H1 s möchte g3 auf Bleistift aus mögte H1 16 Sochfinn q8 aus Chelfinn H1 16. 17 wird; nun  $g^3$  auf Bleistift aus wird. Nun  $H^1$ 18 ibeeller über idealifirter daneben ibeeller zur Verdeutlichung q3 wiederholt H1 20 Phantafien q auf q1 [?] über Träume H1

25 mit ber Beit g über nach und nach H1 27, 28 gefiel - Dar: ftellung a auf Bleistift [R1?] aR für gefühlt [Hörfehler] als in der Groke einer ideellen Energie H1 197. 7 melche q auf  $R^1$ über die mit  $H^1$  8 bie a auf  $R^1$  über welche  $H^1$  entfprechen a auf Bleistift aR für übereinstimmen H1 10 Dorothee H1 17 gewesen g über fey H1 18 Arbeiten: C'C man wirb a über und H1 fühlen über vielen [Hörfehler] H1 mühungen q aus Bemühung H1 22. 23 ausführlichen q aus ausgebehnten H1 26 einer nach viel Ule H1 198, 1 die Über= fekung aR H1 2 Stude John auf Bleistift aus Stud H1 3 übertragen John auf Bleistift aus übersetzen H1 maren) finb  $H^1$  moren q aR für find  $J\alpha$  find J-C das Original lautet: les trois pièces de Goethe les plus difficiles à faire passer dans s bewiesen: R1 [?] aus bewiesen, H1 er auf 6 ineract R1 [?] aus in eract H1 7 vor fo R1 Rasur H1 die ausradirten Worte fo hat er muthig bas erfte vorgezogen aber (siehe S 493) H1 10 bor | bon H1 16 Barante g nach Darant H1 am Schlusse Weimar den 20 ften Dec. 1826. H1

## Vorwort [ju Edermanns Auffat: Über Goethe's Recenfionen.] S 199. 200.

## Handschriften.

H: Ein Foliobogen blau-grauen Conceptpapiers, ungebrochen, enthält auf der Vorderseite den ersten Entwurf des Vorwortes, von Goethe selbst in hastigen Bleistiftzügen geschrieben. Nach Erledigung mit Bleistift gestrichen. Ausserdem enthält die Vorderseite  $g^1$  unter einander folgende Notizen: v. Humboldt Cuvier Gerard Hase Cousin Stapfer J. J. A. [= Jean Jacques Ampère.] Globe 55. 64 [bezieht sich auf die Übersetzung S 177—198]. Die drei anderen Seiten enthalten Verse aus Faust II, 3. Act, und mit Rücksicht darauf erscheint unser H im Apparat daselbst als  $H^{70}$  (Bd. 15, II, S 71).

 $H^1$ : Druckmanuscript zu J, bestehend aus einem gebrochenen Foliobogen blau-grauen Conceptpapiers, dessen

erste Seite allein beschrieben ist, so dass die letzten Worte, von es 200, 5 an, auf dem Rande, senkrecht zur gewöhnlichen Schreibrichtung, Platz gefunden haben. Mehrfache Abweichungen von H. Schreiber ist Schuchardt: Goethe hat mit Tinte corrigirt. Er selbst hat auch die Überschrift Bor: mort nachgetragen, nachdem er eine frühere, auf dem Rand mit Tinte vermerkte: Über Goethes Recenfionen gestrichen: ein Verweisungshaken bei der Überschrift von seiner Hand bezieht sich auf das gleichfalls noch vorhandene Druckmanuscript des Eckermann'schen Aufsatzes, wo sich Zeichen und Überschrift unter dem von Eckermann stammenden Titel Uber Goethes Recenfionen für die Frankfurther gelehrten Angeigen bon 1772 und 1773, wiederholen. Ein ad 35 in Bleistift oben rechts und ein ad 16 in Röthel oben links von  $H^1$  gehen ebenfalls auf die Eckermann'sche Handschrift, deren Foliirung mit 35 in Bleistift, rechts und mit 16 in Röthel links beginnt. Am Schlusse von H1 das später gestrichene Datum: Weimar ben 5en Juny 1826; das Tagebuch verzeichnet zu diesem Tage: Berichiebene einleitende Bormorte au einzelnen Artifeln bon Runft und Alterthum.

## Druck.

J: Über Kunft und Alterthum. Fünften Bandes drittes heft. 1826. S 160. 161. Der Eckermann'sche Aufsatz folgt unmittelbar, nur durch einen Strich getrennt. Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum (Ja); bis gebildete 199, 13 auf Bogen 10, der g³ das Datum: b. 29. Jul. 1826 trägt, von da ab auf Bogen 11, mit der Datumangabe g: b. 6. Aug. 1826. Eine bessernde Abweichung von H¹: 200, 2.

#### Lesarten.

199, 1 Überschrift fehlt H über  $H^1$  siehe oben 2 späten H betrachten wir] betrachtet [über sieht] man H unste] seine H 3 nach Billigfeit an H 4 mancher] einer H 5 in's — weiter weiter in's Leben H 5. 6 been Kenntniß] und beren Kenntniß [beren Kenntniß über welche] H 6 bürfte] tann H 7—11 Ind — werde] Daher ift [ift üdZ] in Betracht ber psychologischen Abssichen gar manches Lesenden gerade [gerade nach was die] darum nichts zu übergehen und sübergehen und über verschumen.]

verheimlichen [darnach gestr. und] H 10 gesorgt g über 311 sorgen  $H^1$  13 eine über die H 14 Freunden] Freunden nun H 14. 15 pslege — übergeben aus übergebe [nach laße] ich H 16 ihre nach mir H mitzutheilen und H 17 nachfolgender] nachsiehender [nach obgenelderer] H mir aber] auch mir H 2000. 1 entischieden sehlt H 2 undewundene g auf Rasur  $H^1$  einen  $H^1$  3. H 3. H 3 Aufschaften und H 3 Aufschaften und

## Notice sur la vie et les ouvrages de Goethe par Albert Stapfer. S 201-204.

Im Inhaltsverzeichniss von "Kunst und Alterthum" V. 3 erscheint der Abschnitt 203, 20 - 204, 18 von dem Hauptaufsatz gelöst und unter den Bezeichnungen: Vincenzo Monti, Sulla Mitologia und Carlo Tedaldi-Fores, Meditazioni Poetiche mit den "Kurzen Anzeigen" (205-218) verbunden. Hieraus schliesst W. von Biedermann (Hempel Bd. 29 S 627) und mit ihm Witkowski (Kürschner, Bd. 32 S 156), dass die Vereinigung des so im Verzeichniss besonders ausgezeichneten Schlusstheiles mit dem Vorhergehenden im Texte auf einem Druckversehen beruhe, das rückgängig zu machen sei. Dass dem nicht so ist, lehrt die Handschrift; die unmittelbare Aufeinanderfolge des Textes ist durch Goethe angeordnet worden, der ebenso dem Gesammttitel Rurze Anzeigen eben den Platz angewiesen hat, den derselbe in "Kunst und Alterthum" und unserm Texte (S 205) einnimmt. Übrigens haben weder Biedermann noch Witkowski beachtet, dass das Inhaltsverzeichniss den Beginn des angeblich selbständigen Abschnittes nicht, wie es von ihnen geschieht und wie es, falls wir es wirklich mit einem selbständigen Aufsatz zu thun hätten, auch sein müsste, bei 203, 8, sondern bei 203, 20 ansetzt.

#### Handschriften.

H: Ein einzelnes Folioblatt gebrochenen blau-grauen Conceptpapiers enthält auf der Vorderseite nach einem von

John geschriebenen früheren, dann gestrichenen Anfang ohne Überschrift den Satz 201, 3-7 in Goethes Hand mit Tinte. Ausserdem enthält das Blatt die Handschrift  $H^1$  zu der Anzeige "Weber, Die elegischen Dichter der Hellenen" (siehe S 513. 514) und das Paralipomenon S 505. 506.

H1: Druckmanuscript zu J, drei ungebrochene Folioblätter blau-grauen Conceptpapiers, auf der ganzen Fläche von John beschrieben, unter Freilassung eines schmalen Randes rechts und links, der nur auf dem dritten Blatte durch Bleistiftlinien markirt ist. Die zweite Hälfte der Vorder- und die ganze Rückseite des dritten Blattes ist leer. Foliirt mit den Zahlen 20-22 in Röthel oben rechts. Der Abschnitt 201, 3 - 203, 7 ist für sich entstanden: er endet auf der Vorderseite des zweiten Blattes, etwa eine Handbreit vom unteren Rande entfernt, und hier findet sich ein Datum, das die Entstehung dieses Theiles angiebt: Weimar ben 24. Jul. 1826. Später, wie der Charakter der Schrift deutlich auzeigt, ist der Schluss 203, 8 - 204, 18 hinzudictirt worden (Hörfehler: 204, 6; Vernachlässigung der Satzabtrennung: 203, 27; 204, 9; Selbstcorrecturen: 203, 9; 204, 16; eine Vorarbeit dazu ist der später abgedruckte Aufsatz Moderne Guelfen und Chibellinen. S 276. 277, der um die Zeit vom 23.-26. Januar 1826 entstanden ist), dicht an das Vorhergehende anschliessend, von ihm wie in J und unserem Texte nur durch einen Zwischenstrich, und zwar g, geschieden. Die verschiedene zeitliche Entstehung wird weiter durch die verschiedene Art der Durchsicht be-Den ersten Abschnitt hat Goethe mit schwarzer wiesen. Tinte corrigirt, wobei er ältere Bleistiftcorrecturen, wahrscheinlich Riemers, überzogen hat. Letztere erstrecken sich namentlich auf Interpunction: zu den unter den Lesarten angeführten Fällen (201, 17, 20; 202, 7) seien noch hinzugefügt: 201, 10. 11; 203, 1 Komma nach angefangen; 3 nach gleich: lautend. Einige von ihm nicht mit Tinte überzogene Kommata: 202, 13 nach ergreifen; 203, 3 nach übereinftimmenb; 5 nach felbst sind augenscheinlich erst nach der Goethe'schen Durchsicht hinzugekommen. Der zweite Theil scheint nur von Riemer durchgesehen zu sein; seine Bleistiftcorrecturen hat John mit Tinte überzogen: er ist erst dann dem ersten angefügt worden, als das Manuscript zu den "Kurzen Anzeigen" bereits vorlag. Denn der erste Abschnitt zeigt eine ältere Foliirung  $g^1$  mit den Buchstaben a und b, die sich im Manuscript der "Kurzen Anzeigen" mit c fortsetzt.

### Drucke.

- J: Über Kunft und Alterthum. Fünften Bandes brittes Heft. 1826. S 171—176. Über die Aushebung der beiden letzten Absätze 203, 20—204, 18 unter besonderen Titeln im Inhaltsverzeichniss siehe S 502. Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum (Ja) mit dem Datum von Goethes Hand: b. 6. Aug. 1826. Abweichungen des Reindrucks von  $H^1$  finden sich schon in Ja: 203, 10. 20. Die Correctur, deren Ergebnisse nicht in Ja eingetragen sind, hat die Interpunction geändert (201, 22; Komma nach burchgefämpft 203, 18 fehlt Ja) und überflüssige Bindestriche beseitigt (202, 15. 16; 204, 6. 7).
- $C^1$ : Sechs und vierzigster Band. 1833. S 122 125.  $C^1$  kehrt 201, 22 zur Interpunction von  $J\alpha$  zurück. Die Vereinigung der beiden Theile der Übersetzung der Ampère'schen Recension (siehe oben S 491. 494) hat auch in diesem Aufsatz eine textliche Änderung zur Folge gehabt: 202, 28; 203, 1. Angeschlossen sind ohne irgend welchen Trennungsstrich die Ausführungen 276, 14—277, 25.
  - C: S 118-121 im selben Zusammenhang wie in C1.

### Lesarten.

201, 1. 2 fehlt H g nachgetragen  $H^1$  vor 3 Durch oben eingeleitete Rezension der Übersetzung [der Übersetzung aR] meiner dramatischen Werke machte ich mich mit der Votiz über Seben und Werke des Derfassers bekannt, welche Herr Stapker dem ersten Theile vorgesetzt hat H 3 -7 Die - Lassen g H 4. 5 meine - betressend hehlt H - mancherlei John [auf Bleistift?] aus manches nach gar [g auf Bleistift gestr.]  $H^1$  9 · geschiel Geschiel  $H^1-C$  10 verschiebenen nach sehr [g gestr.]  $H^1$  11 indem g über da  $H^1$  12 Kein = Gewolltes  $H^1-C$  14 eigenthümliche g aus eigene  $H^1$  Weise g über  $H^1$  17 genügen  $H^1$  was genügt  $H^1$  bie Jahre  $H^1$  dier das Vergangene  $H^1$  bie Jahre  $H^1$  dier das Vergangene  $H^1$ 

nicht John [?] auf Rasur und Bleistift H1 Komma q auf Bleistift H1 20 Kolon g auf Bleistift aus Semikolon 22 auszusprechen:  $H^1J\alpha C^1C$  fei.] fen, wenn fogar g aus fen. dann wenn fogar g gestr. und fen. wiederhergestellt H1 202, 4 gurud g üdZ H1 5 nach Handeln g gestr. los H1 6 benutten g über porbandenen H1 7 ben g auf Bleistift aus bem H1 nach Kräften g gestr. zurück H1 Komma g auf Bleistift  $H^1$  10 Absatz g angeordnet  $H^1$  11 für nach mie [g gestr.] H1 13 ergreifen g aus erkennen  $H^1$ leidenschaftlich burchgeführtel leidenschaftlich burchgeführte g aus leidenschaftliche burchgeführte H1 leidenschaftlich-burchgeführte Ja 18 mogen. Sie [g?] auf Rasur aus mogen; hie H1 20 Biograph g aus Bigraph H1 22 gewußt g aus gesucht H1 28. 203, 1 mitzutheilen angefangen] mitgetheilt C'C 203, nach 7 über das Datum in H1: Weimar den 24 Jul. 1826. siehe S 503 9 immer= fort nach sich  $H^1$  10 jedem  $H^1$  16 im John auf Bleistift  $[R^1?]$  aus in  $H^1$ 20 Kand'] Kind' R1 aus Kind H1 23 Semikolon auf Bleistift H1 24 bemerkbar John auf R1 aus bemerken H1 27 hervorthut. Der John auf Bleistift aus her= portfut ber H1 204. 2 Mitologia John auf Bleistift aus Milano John auf R1 über Mailand H1 Gr Mithologia H1 John auf Bleistift aus er H1 4 floren John auf R1 über beitern H1 5. 6 und - fodann John über R1 gestr. worauf er denn H1 6 auf John auf  $R^1$  aus auch [Hörfehler]  $H^1$ unfer John auf R1 aus unfere H1 6. 7 Rades-Spindel H1Ja 8 hin, - er John aus hinweift und H1 9 Tebalbi=Fores. Er John auf R1 aus Tedalbi Fores er H1 13 nicht unglücklich John auf  $R^1$  aus nichts unglücklich und  $H^1$  14 eines John auf 'R' aR für des H' 16 vermag John auf R' über weiß [dieses über fpricht] H1 Argumente nach Darthey H1 17 ob= wohl [auf Bleistift?] über 3mar H1

## Paralipomenon.

Jenes Folioblatt, das die Handschrift H unserer Notiz darstellt (siehe oben S 502. 503), enthält, von Goethes Hand flüchtig und schwer lesbar mit Bleistift geschrieben, nach Erledigung mit Bleistift gestrichen, einen ersten Entwurf zu 203, 20—204, s. Unmittelbar vorher geht, im gleichen Ductus geschrieben, die mit  $H^1$  bezeichnete Niederschrift

zu "Weber, Die elegischen Dichter der Hellenen" (siehe unten S 513. 514). Ob aus dem localen Zusammenstehen, der zweifellos gleichzeitigen Entstehung auf geplante organische Zusammenfassung des Inhalts geschlossen werden darf, ist ungewiss. Zwischen beiden Aufsätzen, in späterer Bleistiftschrift: Guijot Fauriel Der Entwurf lautet:

In einer Fortsetzung werbe nun zuerst mich veranlaßt finden dankbar an zu erkennen was die Hr. Stapfer, Fauriel, Guizot und andere meinen Werken zu Liebe gethan. Sodann nehme ich wohl Gelegenheit einen Blick auf Italien zu werfen und den dortigen ernsten Kampf des Klassischen und romantischen zu be- 5 trachten.

Ritter Monti gab ein kleines Gebicht NN Worin nun bie alte Mythologie wie fie uns in Griechischen und Römischen Schriftfellern unter heiterm himmel zu umgeben weis [bricht ab]

## Rurge Angeigen. S 205-218.

Die unter diesem Gesammttitel zusammengefassten Besprechungen finden sich in J hinter einander fortlaufend abgedruckt; Zwischenstriche deuten jeweilig Schluss der einen und Beginn der folgenden an. Die Überschriften sind demgemäss auch nicht ausgerückt, sondern nur durch Anführungszeichen markirt; auch im Abschnitt 210, 11—27 ist der Gegenstand der Notiz in dieser Weise kenntlich gemacht: "Seinzich Mehres Tabelle, bessen kunstgeschießenb" (210, 12. 13; das Schlusszeichen steht irrthümlich schon nach Runstgeschichte). An handschriftlichem Material liegen theils Einzelmanuscripte, theils Sammelhandschriften vor; erstere werden bei den betreffenden Aufsätzen erledigt, letztere seien zusammenfassend hier besprochen.

<sup>1</sup> beranlaßt finden über berechtigt glauben 2 an üdZ 3 nehme nach aber auch 8 in nach allenfalls noch

## Handschriften.

H: Älteste Sammelhandschrift, unvollständig, zwei einzelne Blätter blau-grauen gebrochenen Folioconceptpapiers, in rechter Spalte auf beiden Seiten beschrieben von John. H enthält ein Stück von der Besprechung der Schlosser'schen "Universalhistorischen Übersicht" 210, 3-27, daran anschliessend: Raumer "Entwicklung der Begriffe von Recht, Staat und Politik", S 216, endlich einen später ausgeschalteten Aufsatz über: Danz "Lehrbuch der neueren christlichen Kirchengeschichte. 1826". Die einzelnen Aufsätze sind beziffert: 4. 5, 6., wobei die 4 sich auf die Notiz über Meyers "Tabelle zur Kunstgeschichte" 210, 11-27 bezieht. Es fehlen also: Weber, S 211-213, und Zell, S 214. 215. H ist Dictat (Hörfehler 210, 22) und von Goethe mit Tinte durchgearbeitet worden. Über die doppelte Fassung der Ausführungen über Raumer siehe S 516. Ausserdem enthält H aR den ersten Entwurf zu 217, 1-12.

Den Aufsatz über Joh. Traugott Lebr. Danz, "Lehrbuch der christlichen Kirchengeschichte. Zum Gebrauch akademischer Vorlesungen. Theil 2", den Goethe nicht in Druck gegeben hat, theilen wir an dieser Stelle mit. Danzens Lehrbuch ist in zwei Theilen 1818-1826 in Jena erschienen; mit dem Studium des ersten, der Jenaer Universitätsbibliothek entnommenen Theiles finden wir Goethe nach Ausweis seines Tagebuchs am 23. 24. October 1821 beschäftigt; der zweite ist wiederum in zwei verschiedenen Perioden ausgegeben worden: des zweiten Theils erste Hälfte 1822, des zweiten Theils zweite Hälfte 1826. Letztere, mit der gedruckten Widmung: "Johann Wolfgang von Goethe, dem edlen Freunde und Verehrer Luthers" versehen, ist die hier besprochene. Goethe hatte das Buch vom Verfasser selbst erhalten, dem er am 10. Juni 1826 (in einem bei Strehlke 1, 139 unvollständig mitgetheilten Briefe) dankt. Die Lectüre des Werkes wird im Tagebuch vom 5, 6, Juni 1826 erwähnt. Ob die Notiz vollständig erhalten sei, muss unentschieden bleiben; der erste Entwurf ist es jedenfalls nicht; siehe die Lesart zu 509, 1-4. Sie ist zweimal von Goethe durchgesehen, mit Tinte und mit Bleistift. Hinterher ist das Ganze mit Bleistift gestrichen.

## [Dang, Behrbuch ber neueren driftlichen Rirchengeschichte.]

6. Eines Werfes das durch eine große Kluft von den vorigen 1 getrennt zu sehn scheint, das aber gleichfalls den wichtigsten Gegenstand, der die Menschen statt sie zu vereinigen verwirrt, in ein helleres Licht zu sehen beabsichtigt, darf ich als lebhaft einwirdend in die Studien meiner nächst letzen Zeit nicht underührt lassen. 5 "Danz, Lehrbuch der neueren christlichen Kirchengeschichte. 1826."

Auch bieser wunderbare Theil der Welthistorie hat mich von jeher mächtig angezogen, und ich finde mich durch diese neue Bearbeitung im Einzelnen belehrt, meine Ansichten berichtigt und

im Bangen höchlich geförbert.

Aufregend war mir besonders Seite 339 die Stelle ( ). Denn eigentlich haben wir in diesem Sinne und alle Tage zu reformiren und gegen andre zu protestiren. Das unabweichliche grundernstliche Bestreben seh einem jeden die Sorge, das Wort mit dem Empfundenen, Geschauten, Gedauten, Grfahrenen, Jma- 13 ginirten, Bernünstigen u. s. w. möglichst unmittelbar zusammentressend zu erkassen. Zeber prüfe sich und er wird sinden, daß dies viel schwerer ist als man denken möchte, denn Leider sind

<sup>1</sup> den g aus bem 3 fie g üdZ 4-6 barf - 1826" g aR 7 Absatzzeichen g Welthiftorie g aus Weltgeschichte jeber g über früh 8.9 und - Bearbeitung g aR für eben auch 11 Seitenzahl und Klammern um die Lücke bier find ich mich g gemeint ist offenbar die Stelle, mit der Goethe auch seinen Brief an Danz eröffnet: "Was aber am meisten das Urtheil über die Wissenschaften und deren Werth und Bedeutung bestimmen musste, war die Wirkung des Worts, welche durch die Reformation sich so klar und unverkennbar an den Tag legte." 12 Denn [q aus benn] eigentlich gestrichen im Hinblick auf eine anders geplante Fortsetzung und irrthümlich nicht wieder hergestellt 12-14 haben-Das g aR mit Verweisungshaken für ift dies mein liche g aus unabweichliches 14 grundernftliche q üdZ bas nach daß [g üdZ dann g1 gestr.] Sorge g üdZ 16. 17 zusammentreffenb - erfassen. g aus zusammentreffe. 18 ift über wird mochte mochte a über müfte

Worte bem Menichen gewöhnlich Surrogate, er benett und weis es meistentheils besser als er sich ausspricht. Der Rebliche schweigt zu letzt, weil er nicht auch mit schlechter Speceren ein schmuziges Gewerbe treiben mag.

H<sup>2</sup>: Ein ungebrochenes Folioblatt blau-grauen Conceptpapiers, rechts und links mit schmalem Bleistiftrande versehen, beschrieben von John, enthält den Aufsatz über Raumer S 216 und die Ankündigungen S 217. 218. Vermuthlich Dictat. Von Goethe mit Tinte corrigirt. Ein Streifen, von Goethe mit Tinte beschrieben und mit Bleistift geändert, ist mit einem erweiterten Schlusssatz, 218, 2—6, über eine ältere Fassung, mit deren Durchsicht bereits begonnen worden war, übergeklebt.

H3: Druckmanuscript zu J. bestehend aus sieben, zum Theil noch in Bogen zusammenhängenden Folioblättern blau-grauen Conceptpapiers, enthaltend die ganze Reihe der Notizen S 205 - 218. Foliirt sind die sechs ersten Blätter von Goethe in Bleistift mit den Buchstaben c-h (über die Buchstaben a. b siehe oben H1 der Notice sur la vie et les ouvrages de Goethe), das letzte Blatt ist von ihm unbezeichnet geblieben. Eine Bezifferung mit 23 - 29 in Röthel, unten der Beschreibung der einzelnen Stücke in Klammern beigefügt, ist jedenfalls in der Druckerei vollzogen worden. Die Aufsätze schliessen sich nicht so enge aneinander wie es in J geschieht; verschiedentlich beginnt ein neuer Aufsatz eine neue Seite, ohne dass die vorhergehende voll ausgenutzt ist, woraus man ein stufenmässiges Entstehen von H<sup>3</sup> folgern kann. Ohne Unterbrechung wie im Druck folgen sich namentlich die Notizen S 205-210 (fol. 23-25). H3 ist durchaus Dictat; es ergiebt sich das aus Selbstcorrecturen (214, 13, 14), aus fehlerhaften Schreibungen und Saxonismen (206, 9 Mquetucten; 208, 11 ertultete), aus Hörfehlern (207, 9; 209, 22; 210, 22;

<sup>1</sup> gewöhnlich g<sup>1</sup> vor meist dieses g über blos 1—4 er — mag g aR für des kostbaren Gewürzes aus Gegenden wo er niemals hingelangt, und wenn ich wünsche ein Protestant genannt zu werden [bricht ab] 2 Punct aus Komma 3 ein nach Handel treiben

212, s), endlich aus den zahlreichen Abweichungen, die H³ seinen verschiedenen Vorstufen gegenüber zeigt (210, 4—10; 16, 17, 18, 19, 19—22, 23, 24, 25, 26, 27; 213, 14; 14, 15; 16, 17; 18; 19; 20, 21; 23). Die Titel der besprochenen Bücher sind mit Anführungszeichen versehen, so auch 210, 12, 13, wie in J (siehe oben S 506). Eine Durchsicht hat Riemer vorgenommen; seine Bleistiftänderungen sind, so weit sie approbirt worden sind (nicht angenommen: 206, 5; siehe auch 207, 14), von John mit Tinte überzogen. Von 216, 11, 12 ab corrigirt Riemer selbst mit Tinte; am Schlusse des Ganzen, 218, 2—6, treten diese seine Tintenänderungen so zahlreich auf, dass eine neue Ausfertigung, von Schuchardt auf einem übergeklebten Streifen geschrieben, nöthig geworden ist. Auch Goethe hat einige Textänderungen vorgenommen, und zwar ohne Riemer'sehe Bleistiftvorlage: 207, 20, 22; 209, 3; 213, 3; 215, 1.

## Kurze Unzeigen. S 205, 1-8

und

[1.] Graf Eduard Raczynsty's Mahlerische Reise. S 205. 206.

## Handschrift.

 $H^s$ : Druckmanuscript zu J (siehe oben S 509), fol. 1 (23). Riemersche Bleistiftcorrecturen, von John überzogen.

## Drucke.

- J: Über Runft und Alterthum. Fünften Banbes brittes heft. 1826. S 177. 178. Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum (Ja), mit dem Datum von Goethes Hand in Tinte: b 14 Aug 1826. Ohne Correcturen; weder der Druckfehler 205, 12 ist beanstandet noch die neue Lesart 205, 9 eingetragen.
- C1: Fünf und vierzigster Band. 1833. S 403. 404. Enthält die allgemeine Einleitung nicht. Abweichungen von J: 205, 11; 206, 15. 16.
  - C: S 401, 402, Ebenso.

#### Lesarten.

205. 1-8 fehlt C1C 4 porzügliche John auf R1 über bedeutende H3 5 getommen. Ich John auf R1 aus gefommen, ich H3 baher John auf R1 über deshalb H3 7 meinen - für John auf R1 aus meine Aufmerksamkeit auf H3 9 Racginsty  $H^3Ja$  Racginsty's J-C 11 psmannifchen  $H^3J$ 11. 12 Reichs, aus H3-C 12 bon | ban J-C 206, 4 allgemein= polizeilichen Borfehrungen John auf R1 aus allgemeinen, fürforgenden, polizeilichen, H3 fo wie John auf R1 udZ H3 4. 5 fromm = mobithatigen John auf R1 aus einzelnen [R1 aus einzeln] fromm wohlthätigen H3 5 Privatanstalten R1 beanstandet, dazu aR Privat H3 6 frifchem John auf R1 aus frischen H3 8 gurudstauenden John auf R1 aus gurude ftaunnenden H3 9 Mouaducten John auf R1 aus Mouetucten H3 15. 16 Bücherfreunde C'C

## [II.] Reifen und Untersuchungen in Griechenland bon Bronbfteb. S 207, 208,

## Handschrift.

 $H^3$ : Druckmanuscript zu J (siehe oben S 509), fol. 1<sup>b</sup>. 2 (23<sup>b</sup>. 24), von dem Vorhergehenden nur durch einen Strich geschieden. Riemer'sche Bleistiftcorrecturen, von John überzogen; Goethe'sche Änderungen 207, 20. 22.

## Drucke.

J: Über Kunft und Alterthum. Fünften Bandes brittes heft. 1826. S 178–180, wie in  $H^s$  in enger Verbindung mit dem Vorhergehenden. Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum (Ja); Datum wie beim vorigen. Abweichungen des Reindrucks sind nicht eingetragen, bestehend in Interpunctionen: 207, 7 Komma nach Eiland, 208, 11 Komma nach lang.

 $C^1$ : Fünf und vierzigster Band. 1833. S 405. 406. Die Verbindung mit dem Vorigen ist aufgelöst. Änderungen, abgesehen von solchen der Interpunction, 207, 8. 9. 17; 208, 11.

C: S 403. 404. Die Schreibung des Namens Brönbsteb, 207, 4, ist erst hier richtig gestellt.

## Lesarten.

207, 4 Brönsted  $H^3J$  Brönstedt  $C^1$  s frühesten  $C^1C$  9 bes Bezugs) bem Bezug  $H^2J$  Eubön John [auf Bleistist?] aus Eubän  $H^3$  12. 13 Eigenthümliche Raturerzeugnisse John auf  $R^1$  über Tlatürliche Eigenheiten  $H^3$  13. 14 in — gebaut John auf  $R^1$  über reichlich hervorgebracht  $H^3$  14 nach ringsum  $R^1$  ein Kreuz, das sich aR wiederholt  $H^3$  17 Gebirge  $C^1C$  19 borgeführt. Wir John auf  $R^1$  aus vorgeführt, wir  $H^3$  20 jenem g aus jenen dieses John auf  $R^1$  aus jenem  $H^3$  Frühling g aus Bleistist aus Frühlingstagen  $H^3$  Zeiten John auf  $R^1$  aus 3eit  $H^3$  21 langlebig auf Rasur  $H^3$  bis — Überdrufg üdZ  $H^3$  208, 11 lang, erbuldete J langerbuldete  $C^1C$ 

[III.] Universalbiftorifche Überficht ber Gefchichte ber alten Belt und ihrer Cultur von Schloffer.

S 209, 210.

## Handschriften.

H: Sammelhandschrift (siehe oben S 507), fol. 1, umfassend 210, 3 είπεπ — 210, 27. Zahlreiche Goethe'sche Correcturen.

 $H^{3}$ : Druckmanuscript zu J (siehe oben S 509), fol.  $2^{5}$ – $3^{5}$  ( $24^{5}$ – $25^{5}$ ). Zahlreiche Abweichungen von H, namentlich grössere Zusätze (210, 4–10. 17. 19–22. 24. 26). Corrigirt von Riemer, dessen Bleistiftänderungen John mit Tinte überzogen hat. Eine Goethe'sche Änderung mit Tinte: 209, 2. Die Hörfehler 209, 22; 210, 22 sind ungebessert geblieben.

## Drucke.

J: Über Kunst und Alterthum. Fünsten Bandes drittes Hest. 1826. S 180—183, von der vorhergehenden Notiz nur durch einen Strich getrennt. Der Abschnitt 210, 11—27 ist im Inhaltsverzeichniss durch einen Sondertitel ausgezeichnet: Mehres Tabelle zur Kunstgeschichte. Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum (Ja); mit dem Vorhergehenden auf demselben Bogen, also auch gleichen Datums mit ihm. Der Fehler 210, 22 ist hier schon gebessert; 209, 22 hat sich bis C fortgesetzt.

 $C^1$ : Fünf und vierzigster Band. 1833. S 407—409. Eine übliche Änderung 209, 6.

C: S 405-407.

#### Lesarten.

209, 6 gedachte aus gedachten H3 beiben H3J 9 ben g über Werk H3 11 in bas John auf R1 aus dem dieses R1 über das Ha Allgemeinfte, Bergangenfte R1 aus Allgemeinften. Bergangenften dieses R1 aus Allgemeinfte, Bergangenfte H3 12 Nichtherangubringende John auf R1 über Unerreichbaren dieses R1 aus Unerreichbare H3 22 Beiten Beichen [Hörfehler] H3-C 210, 3 einen g üdZ H 4 vereinigt-feben] verfammelt zu feben g aus verfammlen H 4-10 Der-geben fehlt H 4.5 benjenigen John auf R1 aus benen jenigen H3 6 betennen. Bleibt John auf R1 aus bekennen, bleibt H8 10 Fragezeichen John auf R<sup>1</sup> H<sup>3</sup> 11 vor Da 4.) H 12 Meners Meher H Mehers John auf R1 aus Meher H3 13. 14 in - gejogen] auf Leinwand gezogen, in ihrer gangen intentionirten Lange H so noch H3 aber durch eine Schlinge John auf R1 zur jetzigen Fassung umgestellt 15 in - Bezirf gaR H 16 abermals fehlt H hier g udZ H politische nach die [g gestr.] H 17 wie - Geschichte ber fehlt H 17. 18 ber Blaftif fehlt H John auf R1 üdZ nachgetragen H3 18.19 überschaue] vor Augen febe H 19 - 22 und - gewesen fehlt H 19 Ginem] einem H3-C 22 Wie] Wie aus Wir H Wir H3 [beide Male Hörfehler, veranlasst durch den Anfang des folgenden Wortes 23 nicht nur eben fo H 24 fondern -Einzelne] und H 25 gu finden g über zu feben H mas | wie H ich g über wir H nach ich folgt fie H mir g über uns H26 und Ungulänglichen fehlt H 27 auszubilben getrachtet] aus-

[IV.] Die elegischen Dichter ber Hellenen von Dr. Weber. S 211-213.

gebildet [g aus gebildet] H hatte g aus hatten H

## Handschriften.

H<sup>1</sup>: Erster Entwurf des Abschnittes 213, 13—23, von Goethe sehr eilfertig mit Bleistift auf den Rand der Hand-Goethes Werte. 41. Bb. 2. Meth. 33 schrift H zu Notice sur la vie et les ouvrages de Goethe (siehe S 502. 503) geschrieben, unmittelbar gefolgt von dem offenbar in gleichem Zuge geschriebenen Paralipomenon zu eben diesem Notice (siehe S 505. 506). Nach Erledigung mit Bleistift gestrichen.

 $H^s$ : Druckmanuscript zu J (siehe oben S 509) fol. 4.5 (26. 27), einen ganzen Bogen für sich allein in Beschlag nehmend, so dass dessen vierte Seite zur Hälfte frei geblieben ist.  $H^s$  weicht vielfach von  $H^t$  ab: 213, 14; 14. 15; 16. 17; 18; 19; 20. 21; 21; 23. Riemer'sche Bleistiftcorrecturen, von John überzogen. Goethe selbst hat einmal mit Tinte geändert: 213, 3.

## Drucke.

J: über Runst und Alterthum. Fünsten Bandes brittes Heft. 1826. S 183 — 187, von dem Vorhergehenden nur durch einen Zwischenstrich geschieden. Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum (Jα); das Datum wie beim Vorigen. Jα weicht, bessernd und verschlechternd, von H³ ab: 211, 1; 213, 1. 2; 213, 11. Einen Druckehler, 213, 11, hat Goethe mit Bleistift corrigirt; nicht eingetragen sind in Jα die anderen Ergebnisse der Revision, bestehend in Änderungen der Interpunction: 211, 1 Komma nach Dellenen nachgetragen; 211, 3 Punct statt eines Komma nach Weber; 211, 5 Komma nach bemjenigen nachgetragen; 213, 19. 20.

C: Fünf und vierzigster Band. 1833. S 410—412. Mancherlei Eingriffe in die Textgestaltung: 212, 17; 213, 1. 9. C: S 408—410.

#### Lesarten.

211, 1 Helenen  $H^s$  10 sei ein John auf  $R^1$  nach theile  $H^s$  11 mitgetheilt John auf  $R^1$  aus mit  $H^s$  15 anzupassen. Dadurch auf Rasur  $H^s$  212, 1 ihm nach von [John auf  $R^1$  gestr.]  $H^s$  1. 2 pädagogischerigorosen John auf  $R^1$  und Rasur  $H^s$  e ein John auf  $R^1$  aus eine  $H^s$  8 in Stade John auf Rasur aus indem grade  $H^s$  11 verharte.  $H^sJ$  verharte?  $C^1C$  17 neueste  $C^1C$  20 Altreiche  $H^3-C$  20. 21 Hertömmliche Abelige  $H^3J$  22 dann üdZ  $H^s$  213, 1 möglichen  $C^1C$  1. 2 räthselbassen  $H^s$  3 Elegien  $H^s$  10 nomen  $H^s$  6 nicht John

## [V.] Ferienichriften von Rarl Bell. 8 214. 215.

### Handschrift.

 $H^s$ : Druckhandschrift zu J (siehe oben S 509), fol. 6 (28), besonders für sich auf einem einzelnen Blatte, auf dessen zweiter Seite ein Raum von der Breite einer Hand unbenutzt geblieben ist. Bleistiftcorrecturen Riemers, die von John überzogen sind. Eine Goethe'sche Besserung; 215, 1.

#### Drucke.

J: Über Runft und Alterthum. Fünften Banbes brittes Seft. 1826. S 187—189, von dem Vorhergehenden nur durch einen Zwischenstrich getrennt. Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum (Jα); Datum wie beim Vorigen. Änderungen der Interpunction (214, 15 Komma nach und nachgetragen; 16 ebenso) sind nicht eingetragen.

 $C^1$ : Fünf und vierzigster Band. 1833. S 413. 414. Abweichung von J: 214, 5.

C: S 411, 412,

#### Lesarten.

214, 5 im antiken  $C^1C$  10 exjepten nach 311 [John auf  $R^1$  gestr.]  $H^3$  13 können nach wir  $H^3$  14 Ausgelöjchte nach wieder  $H^3$  215, 1 Volksteligion g aus Volkstegion  $H^3$  5 statten. Wir John auf  $R^1$  aus statten; wir  $H^3$ 

## [VI.] Geschichtliche Entwicklung ber Begriffe von Recht, Staat und Politik von Friedrich von Raumer. S 216.

## Handschriften.

H: Sammelhandschrift (siehe oben S 507), fol. 1<sup>b</sup>, 2. H bietet zunächst unter Vorantritt der Nummer 5 eine vollkommen ausgearbeitete, von Goethe corrigirte Fassung, die von dem späteren Text durchaus abweicht, sodann auf dem Rande, von Goethe flüchtig mit oft unleserlichen Bleistiftzügen geschrieben, die erste Niederschrift des Aufsatzes in jetziger Gestalt, bis 216, 14 auf der Rückseite, der Schluss auf der Vorderseite des ersten Blattes. Die erste Fassung wird mit  $H\alpha$ , die zweite mit  $H\beta$  bezeichnet, nur diese lässt sich unter die Lesarten auflösen,  $H\alpha$  wird darnach als Paralipomenon mitgetheilt.  $H\alpha$  ist im Hinblick auf  $H\beta$ ,  $H\beta$  im Hinblick auf  $H^2$  gestrichen.

 $H^2$ : Sammelhandschrift (siehe oben S 509). Mehrfache Abweichungen von  $H\beta$  (216, 1. 8. 10. 12. 13. 14. 16. 17. 20), die  $H^2$  als Dictat erweisen. Goethe'sche Correcturen mit Tinte; einmal, 216, 21, über mit Bleistift gestrichener erster Fassung.

 $H^3$ : Druckmanuscript zu J (siehe oben S 509), fol. 7 (29). Eine Riemer'sche Correctur mit Tinte: 216, 11. 12.

## Drucke.

J: Über Runft und Alterthum. Fünften Bandes drittes Heft. 1826. S 189. 190, von dem Vorhergehenden nur durch Zwischenstrich geschieden. Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum (Ja); Datum wie beim Vorhergehenden. Die Durchsicht desselben hat ein Komma 216, 3 nach Politit zur Folge gehabt.

 $C^1$ : Fünf und vierzigster Band. 1833. S 415. Die verbindende Phrase, die an die vorige Notiz anknüpft, 216. 1, ist ausgelassen worden; eine Synkope wird aufgelöst 216. 2.

C: S 413.

#### Lesarten.

216, 1 Hieran — an: fehlt  $C^{\dagger}C$  fchloß  $H\beta$  fchloß g über schließt H2 bebeutenb-an nun auf eine folgt unleserliches Wort bebeutende Beife folgendes aufällig aber unmittelbar Hs bedeutend folgendes Wert an g aus unmittelbar gufällig aber bebeutenb folgenbes Wert an H2 2 Entwidelung C1C 5 Friebrich] Fr. HB-C 6 abermals nach vo HB 7 burfen burfen und  $H_{\beta}$  burfen g aus burfen uns  $H^2$  8 auch und auch  $H_{\beta}$ und fehlt HB nachgetragen g aR H2 9 intereffiren. Und  $H_3$ 10 bem nach derf [?] Hs bem q aus ben H2 ftubiren : - murben | ftubiren. Burben wir H3H2 ftubiren : mir würden R aus ftubiren. Burben wir Hs 12 fonft] fonft uns  $H_3$ Absichten H\beta 13 feineswegs fehlt H\beta nachgetragen üdZ a H2 13. 14 einfeben - weniger fehlt H3 14 unel une [fehlerhafte Wiederholung, siehe zu 12] nicht Hβ nach bie das zu streichen vergessen worden H\beta 16 Saupt= begriffel Begriffe H8 17 burch g über auf H2 Buftanben 20 Danfbar - befthalb] Wir ertennen bantbar HB 21 hieraus baburch  $H\beta$  hieraus q über mit Bleistift gestr. dadurch H2

## Paralipomenon.

Die erste Fassung des Aufsatzes,  $H\alpha$ , lautet folgendermassen:

5. Hieran schließt sich höchst bebeutend: "Geschichtliche Entwicklung der Begriffe von Recht, Staat und Politik v. Fr. v. Raumer." Wird ja doch die Geschichte Griechenlands durch den ewigen Kampf der Berkassungsarten so merkwürdig und führt die zulezt genannte Schrift eben diesen Constick die auf die neuften Zeiten. Auch hier sind ich bedeutende Ramen die mir blos Namen geblieben waren und zu denen sich durch das Talent des Bersassung unmmehr auch Gestalten herandilben, wodurch man in der allgemeinen schwankenden Bewegung Individualität der Zeit und Lebendiger Menschen bestehen mag. höchst angenehm, belehrend, erinnernd war mir das Werk und um so erquicklicher als ich am Schluß von Seite 226 an den meinen übereinstimmende

<sup>6</sup> nach Zeiten g Absatzzeichen 12 übereinstimmende nach äbnliche

Gefinnungen ausgesprochen fand. Man wird nicht ungeduldig über das viele hin: und Widerreden der Welt wenn man von Zeit zu Zeit eine bebeutende Stimme vernimmt, deren Klang mit der unsern harmonisch anschlägt.

[VII.] Serbische Lieber, übersett von Talvi, zweiter Theil; Lettische Lieber, von Rhefa; Frithiof, durch Amalie von Helvig, aus bem Schwedischen. 8 217. 218.

## Handschriften.

H: Erster Entwurf des Abschnittes 217, 1—12, von Goethe mit Bleistift in flüchtigen Zügen aufgezeichnet auf dem Rand der dritten Seite der oben (S 507) erwähnten Sammelhandschrift H. Die Namen der anzukündigenden Werke 217, s—12 sind nur durch Stichworte angedeutet. Dem Äusseren der Handschrift nach zu schliessen, ist sie in folgender Weise zu Stande gekommen: zuerst wurde 217, s. 6 Die erhalten geschrieben, womit also die Ankündigung beginnen sollte, dann hat Goethe hier mitten im Satze abgebrochen, um, nach einem Trennungsstrich, zunächst den jetzigen Eingang, 1—4, nachzubringen; dann erst, im abgebrochenen Satz fortfahrend, schliesst sich 6—12 an. Nach Verwerthung in H² sind die drei Absätze mit Bleistift gestrichen.

H<sup>2</sup>: Sammelhandschrift (siehe oben S 509). Mehrfach Goethe'sche Correcturen mit Tinte. Mit der Correctur des letzten Satzes beschäftigt, hat Goethe den Entschluss gefasst, denselben durch eine umständlichere Fassung zu ersetzen; diese findet sich, von seiner Hand eilig in offenbar erstem Entwurf mit Tinte geschrieben und hinterher an zwei Stellen mit Bleistift abgeändert, auf einem Streifen

<sup>2.3</sup> von—zu Zeit g über nur hin und wieder 4 harmonisch anschlägt g aus harmonirt hieran schliesst sich dann unmittelbar als Nr. 6 die oben S 508.509 mitgetheilte Notiz über Danz an.

anderen Papiers, der mit Siegellack angeklebt ist. Die Lesarten unterscheiden demnach  $H^2\alpha$ , die erste, und  $H^2\beta$ , die zweite Redaction des Schlusses. Nach Erledigung in  $H^3$  ist die ganze Notiz mit Bleistift gestrichen.

 $H^{3}$ : Druckhandschrift zu J (siehe oben S 509) fol. 7. 7b (29. 29b). Von Riemer durchcorrigirt, der namentlich in dem von Goethe in  $H^{2}$  angefügten Schlusssatz mehrfache Änderungen getroffen hat, so dass die Deutlichkeit eine nochmalige Ausfertigung wünschenswerth gemacht hat. Dieselbe steht, von Schuchardt geschrieben, auf einem mit Siegellack übergeklebten Streifen.

H<sup>4</sup>: Saubere Abschrift nach J, von Stägemann geschrieben, also nach Goethes Tod, auf grünlichem Conceptpapier. Textkritisch werthlos, deutet sie wenigstens die Absicht der Herausgeber des Nachlasses an, auch diese Ankündigung, die sie später ausgeschlossen haben, in den Nachlass aufzunehmen, freilich nur von 117, 13 ab; denn der Absatz 117, 1—4 fehlt von vorn herein und der Absatz 117, 5—12 ist mit Bleistift gestrichen.

#### Druck.

J: Über Aunft und Alterthum. Fünften Bandes brittes Heft. 1826. S 190. 191; vom Vorhergehenden nur durch einen Zwischenstrich geschieden. Das Inhaltsverzeichniss fasst die Besprechung der drei Übersetzungen unter einem Gesammttitel zusammen: Antündigungen; es liest Helbig statt Helbig. Dazu Correcturbogen im Goethe - Nationalmuseum  $(J\alpha)$ ; Datum wie beim Vorhergehenden.  $J\alpha$  weicht von  $H^3$  nicht nur in der Interpunction (217, 4), sondern auch in Behandlung der Apokope ab (217, 16). Die Ergebnisse der Revision (Kommata 217, 10. 11) sind in  $J\alpha$  nicht eingetragen.

#### Lesarten.

217, 3. 4 als — Anzeige] eilig nur H als vorläufige Anzeige nach g gestr. nur  $H^2$  4 folgendes.  $H^2H^3$  6 nach erhalten] die wir H 7 möchte. H-J 8-12 Serbische — Schwedischen] Serb. Lett. Rord. H womit H abbricht 11 Helwig  $H^2-J$  13. 14 einz zusehen g üdZ  $H^2$  14 Volksz [geschrieben Volksz] und g üdZ  $H^2$  fönne g aus tann  $H^2$  15 Eine g aus eine  $H^2$  16 Volk  $H^2H^3$ 

to the second of the main let get 2 - 4 bertage bemertent bertagt. Werig ann berta the state of andrew Passing on wither the same from the same better day and der remain Illigationerie damp abor virolor ; and son our Julianit affin gune Count Control of Control of the state of the s the days arrive minimum Program be Company issue at their Ru Continue Continue Children The state of the s The state of the s The part of the pa the second of th and the same and t

Ital, in Proja von Icano Orrine, freie Rachbildung von In woodle. S 219.

## Handschrift.

Il Irocha ette to J. ein Quarties gries Conrequired lives Bank Arf der mass Sein von
gestrieben der Schless des hann 
auf Live der Schless des hann 
auf der Schless des han

Broke

of the last transfer of transfer of the last transf

## Lesarten.

219, 2 freie Rachbilbung üd<br/>Z H 2. 3 zehnzeiligen aus zeiligen nach gereimten H 3 Reimstrophen aus Strophen H

# über epische und bramatische Dichtung von Goethe und Schiller. S 220-224.

Diese Abhandlung war ursprünglich Beilage zu Goethes Brief an Schiller vom 23. December 1797 (W. A. 1V Bd. 12 S 381.)

Handschriften.

H: Zwei gebrochene Foliobogen gelben Conceptpapiers, ursprünglich richtig nacheinander-, jetzt aber ineinanderliegend, indem das zweite Blatt des zweiten Bogens zurückgebogen und nach vorn geschlagen worden ist. In dieser Lage sind sie derartig in ein Fascikel eingeheftet, dass ihr erstes Blatt - ursprünglich das vierte - auch das erste Blatt des Fascikels darstellt. Dieses Blatt ist als das eigentlich letzte der beiden Bogen leer, der Text beginnt auf dem zweiten Blatt des Fascikels, dem eigentlich ersten der beiden Bogen. Es folgt ihnen im Fascikel das Concept des Goetheschen Briefes vom 23. December 1797. Schillers Antwort vom 26. December im Original, Goethes Brief vom 27. December im Concept, Schillers Antwort vom 29. im Original. Schreiber der Briefconcepte wie des Aufsatzes ist Geist; für erstere wird es ausdrücklich bestätigt in einer aus späterer Zeit stammenden Eintragung auf der Rückseite des ersten Blattes. Geist hat nach Dictat geschrieben; es ergiebt sich dieses aus Saxonismen (220, 17; 223, 15) und der Unsicherheit Fremdwörtern gegenüber (222, 19, 20), vor allem aber daraus, dass das ameitens 222, 13 zuerst als Zahl einen neuen Absatz eröffnete, bevor es in Buchstaben in den ungebrochenen Fortgang der Zeilen eingefügt wurde: Geist hat also zuerst das in Correspondenz zu dem 1) 222, 9 gebracht, was tat möglich gewesen sein kann. Hörfehler 220, 18.

etat möglich gewesen sein kann. Hörfehler 220, 18. der Einrichtung ist zu bemerken, dass der Beer verschiedenen Vergleichungspuncte: Gegenstände, Motive, Welten, Behandlung, jedesmal eine besondere Seite des Manuscriptes gewidmet ist, so dass in den beiden ersten Fällen wenigstens ein Viertel der betreffenden Seite unbenutzt geblieben ist. Für die Herstellung der an Schiller abgegangenen Ausfertigung ist H von Goethe mit Tinte durchgesehen worden; an zwei Stellen (222, 12 verglichen mit 11; 224, 1) hat er seine Besserungen nicht correct durchgeführt. Von Goethe stammt vielleicht auch die Hervorhebung einzelner Wörter und Phrasen durch Unterstreichen. Nach Zusammenstellung des Fascikels hat er dem Ganzen auf der Vorderseite mit Tinte eine Bezeichnung gegeben: Epische und bramatische Dichtung. Eben dieses Fascikel ist höchst wahrscheinlich gemeint, wenn es im Tagebuch vom 3. October 1826 heisst: Berbandlungen amifchen Schiller und mir über epische und bramatische Poefie porgefunden. Beschäftigung mit der Abhandlung verzeichnet das Tagebuch fernerhin am 14, 15, November. Damals sind die wenigen Correcturen g1 hinzugekommen, die H zeigt (222, 19. 21; 224, 1), die also später als H1 sind, darunter die Durchführung der zweiten der bei der ersten Durchsicht unvollendet gelassenen Änderungen. Wohl zu gleicher Zeit hat Goethe mit Bleistift die Aufschrift geändert in Über epifche und bramatifche Goethe und Schiller, wie sie denn auch non im Druck erscheint. Seiner Bleistiftänderungen innerhalb der folgenden Briefe, die nicht in unsern Betrachtungskreis

H¹: Ein Bogen grünen Papiers in Quartformat, ohne Rand beschrieben von Geist, das an Schiller abgesendete Manuscript. Es ist eine Abschrift von H, angefertigt bevor die Bleistiftcorrecturen daselbst eingetragen waren, also auch ohne Überschrift. Die Irrthümer der Vorlage sind bewahrt (220,17; 221, 20; 223, 15; 220, 18), ja um einen vermehrt 220, 16; während 224, 1 die Correctur zu Ende geführt worden ist, ist 222, 12 der nachlässige Ausdruck erhalten geblieben. Für übereinstimmende Lesungen siehe noch 223, 24, für abweichende 221, 5 und 223, 2.19, wo neue Sperrungen angeordnet sind. Nach 221, 3; 221, 19; 222, 6; 222, 28, d. h. jedesmal da, wo die Betrachtung eines neuen Punctes und in H eine neue Seite beginnt, findet sich ein Trennungsstrich.

fallen, sei wenigstens gedacht.

 $H^1$  ist von Goethe selbst mit Tinte durchgesehen worden, er hat 221, 20 corrigirt und 222, 4. 5. 10. 11 neue Fassungen eingeführt.

 $H^2$ : Druckmanuscript zu J, wie H nicht nur unseren Aufsatz, sondern auch die darüber gewechselten Briefe enthaltend, im Ganzen acht mit 1-8 bezifferte Folioblätter grünen Conceptpapiers, zumeist vereinzelt, von denen die beiden ersten der Abhandlung gewidmet sind. Die Bogen sind ungebrochen, die Schrift geht über die ganze Breite, rechts und links ein schmaler Rand, der nur zuweilen mit Bleistift ausgezogen ist. H2 ist eine Abschrift, und zwar von dem mit Bleistift revidirten H, angefertigt von Schuchardt. Mancherlei Abweichungen haben sich eingestellt: 220, 13; 222, 21; 223, 2, 19; besonders ist die Interpunction geändert: 221, 15. 20. 22. 24. 27; 222, 22; 223, 4. Auch die Hervorhebung einzelner Wörter ist gelegentlich verabsäumt: 220, 15: 222, 9; umgekehrt auch unterstrichen, was es in H nicht ist: 222, 9. 13. Ein Irrthum, der noch während des Schreibens bemerkt wurde: 222, 7. Beabsichtigte Abweichungen sind die Besserungen der Geistschen Saxonismen. Hingegen sind andere Nachlässigkeiten aus H übernommen, so 220, 18; 221, 20. Bei dem noch zu erledigenden der beiden Fälle, in denen Goethes Correcturen nicht zu Ende gediehen waren, 222, 12, ist der Schreiber im Ungewissen gewesen, wie er zu verfahren habe; er hat eine Lücke gelassen und erst, nachdem Riemer mit Bleistift dieselbe entsprechend ausgefüllt, mit Tinte den Text vervollständigt. Bleistiftcorrecturen Riemers begegnen noch an anderen Stellen (220, 18; 221, 7. 8. 20); in einem Falle ist ein von ihm geplanter Einschub nicht gebilligt worden (221, nach 11). Riemers Eingriffe in den Text der Briefe gehören nicht vor unsere Betrachtung. Die Überschrift scheint nachgetragen zu sein; sie schliesst sich auch in den Absätzen genau an H an.

### Drucke.

J: Über Kunst und Alterthum. Sechsten Bandes erstes Heft. 1827. S 1-7. Gefolgt von den über den Aufsatz gewechselten Briefen S 7-26. Überschrift wie in  $H^2$ . Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum (Ja), der von

Johns Hand das Datum trägt: ben 9. Decbr. 1826. Besserungen sind nicht eingetragen; es beschränken sich dieselben nur auf Interpunction: 221, 1. Abweichung von  $H^2$ : 220, 6.

Br: Briefmechfel amifchen Schiller und Goethe in ben Nahren 1794 bis 1805. Dritter Theil vom Jahre 1797. Stuttgart und Tübingen, in ber 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung. 1829. S 374 bis 380, gefolgt von dem Begleitbriefe Goethes vom 23. December 1797. Br giebt keineswegs den wirklich an Schiller abgegangenen Text (H1) wieder - erst 1888 konnte das Original der Beilage als Geschenk des Freiherrn Ludwig von Gleichen-Russwurm mit dem Briefe Goethes wieder vereinigt werden -, vielmehr ist man zur Herstellung der Druckvorlage zu Br entweder auf J oder auf H2 zurückgegangen, wahrscheinlich auf letzteres, auf das von Riemer im Hinblick auf J durchgesehene H2, gegen das Br sich aber doch auch als selbständig erweist (220, 6; 221, 1. 5. 14. 17. 18; 222, 8. 9. 13. 21; 223, 10. 15. 20; 224, 2). Versehen nur scheinen die Textverderbnisse 220, 5. 15 zu sein, ersteres des Weimarer Abschreibers, letzteres des Druckers, indem das Morgenblatt (siehe unten) in diesem Fall die richtige Lesung bietet. Auffallend ist es, dass man der Überschrift den Zusatz von Goethe und Schiller gelassen hat, der in diesem Zusammenhang am wenigsten Berechtigung hat. - Auf derselben Vorlage dürfte der Abdruck des Aufsatzes im Morgenblatt für gebilbete Stände. Rro 75. Sonnabend 28. Marg 1829. S 297. 298 beruhen, daher er nur der Erwähnung bedürftig ist. Seine Lesungen stimmen mit den von Br in entscheidenden Fällen durchaus überein (abgesehen von 220. 15): in Nebensächlichem zeigen sich Abweichungen (221, 18; 224, 2), das erftlich 222, 9. das zweitene 222, 13 ist nicht gesperrt.

 $C^1$ : Neun und vierzigster Band. 1838. S 146—150. Mit der Überschrift: Über epische und bramatische Dichtung. Der Briefwechsel ist weggelassen. Ausserdem ist gegen J eine Synkopirung beseitigt (222, 2), namentlich aber die Interpunction geändert (222, 12; 223, 6. 8. 10. 15. 20. 21. 22).

C: S 149-153. Die von  $C^1$  aufgelöste Synkope hat sich wieder eingestellt (222, 2).

### Lesarten.

220, 1—3 über die Überschrift in  $H-H^2$  siehe bei den Handschriften S 522. 523; der Zusatz von—Schiller fehlt  $C^1C$  5 poetijchen fehlt Br 6 das zweite Sefetse Sefetse  $H-H^2$  12 Wollte g aus Will H 13 wornach  $HH^1$  15 fich] fich H 2 zuerst beanstandet im Hinblick auf die erste Fassung von 18  $H^2$  fite [Druckfehler; das Morgenblatt liest richtig fich] Br

Rhapsoden unterstrichen HH1 und g über oder H unterstrichen HH1 17 feinen HH1 16 feinen H1 18 ber= gegenwärtigen] vor Augen haben [Hörfehler für halten] HH1 vergegenwärtigen  $R^1$  über vor Augen haben  $H^2$ 221, 1 wirb,  $H-J\alpha$ borguglich, H-JaBr 4 Gegenftanbel Gegenftanbe H-Cbes - Tragobie g aR H 5 reinmenfchlich H' HH1 fein: Br 6 biel Die [q udZ H] HH1 7 Gelbftthatig= feit] perfonliche Selbstthätigkeit HH1 Selbstthätigkeit R1 aus perfonliche Gelbstthätigfeit H2 7.8 auf - angewiesen] beschränkt  $HH^1$  auf fich allein angewiesen  $R^1$  über beschränkt  $H^2$  9-11 Die - gunftig g aus die heroifche Beit ber Griechen war in diefem Sinne ben Dichtern besonders gunftig dieses g aR fur Die beroifde Zeit der Grieden, die nordische Ritterwelt, der deutsche Mittelftand, der Buftand der Schweit gu Tells Zeiten, wie manches dieser Urt mag noch zu finden seyn H nach 11, womit die erste Seite schliesst, R1 am unteren Rande, dann ausradirt: (b. h. im Buftanbe ber Auturgie) H2 14 bor. Das HH1 bor, bas Br 15 Menichen, HH1 17 forbert, Br Menschen; Br das Morgenblatt hat Komma 19 meniges H-C 20 Motive] Motiven H Motive g aus Motiven H1 Motive R1 aus Motiven H2 Motive J-C Arten. HH1 22 förbern, HH1 24 entfernen. HH1 27 verlängern, HH1 222, 2 Gebichtes C1 4 anticipiren beibe H anticipiren. Beibe g aus anticipiren beibe s Arten davor lette g udZ H1 6 bollftanbig g über gu einem Gangen H 7 jum Anschauen auf radirtem gur Ans chauung H2 8 gemein. HH1 gemein: R1 aus gemein. H2 ge= mein. Br 9 phififche HH1 erftlich erftlich HH1Br nachfte] nachfte H2Br 10, 11 geboren - umgibt] gehoren, bon welcher fie junachft umgeben find g aus gehoren und die fie umgiebt H1 11 In Diefer q aus Un Diefe H Darin g über In Diefer H fteht g über ift H Dramatiter g aus Dramatifche Schriftsteller H 11. 12 meift - feft g aR für festgebannt H 12 Ginem g aus einem H fest; C'C Epiter epifche HH1 Epiter in einer zuerst R1 ausgefüllten Lücke H2 (siehe oben S 523) 13 Local; ameitens] Lotal. 3mentens HH1 Local; zwentens Br 14 Welt g üdZ H 16 wenbet g aus wenben bie bie H2Br 19 phyfiologischen g1 aus phifiologischen dieses g aus Phifiologischen H phifiologischen H1 19. 20 pathologischen g aus 21 Phantafieen H2J Ahnungen g1 aus Ahn= patalogijchen H bungen H Ahnbungen H1 22 Schicffale, biefe HH1 Schicffale. Diefe auf Rasur H2 24 merbe. Wobei [q aus merbe wobei H] HH1 merbe; mobei mit Tinte auf R1 H2 27. 28 nicht leicht 223, 1 Behandlung Behandlung H-C g über feinen H bergangne HH1 4 überfieht, HH1 2 Rhapfobe H1 hören; C1C 8 balanciren; C1C 10 manbeln; BrC1 C 15 feinen erscheinen; Br erscheinen: C1 C 19 Mime H1  $HH^1$ 20 Fall: Br Fall: C'C 21 bar; C'C 22 Strichpunct statt Komma C1 C ebenso 224, 2.3.4.5 24 ibnl ibm HH1 ihn aus ihm H2 28 Der g über Sein H 224. 1 311: schauende] zuschauende  $g^1$  aus zuschauender H zuschauende aus Buschauer H1 2 staten Br fteten das Morgenblatt finnlichen q üdZ H

## über das Lehrgedicht. S 225-227.

Der erste Theil dieser durch Griepenkerls "Lehrbuch der Aesthetik" veranlassten Abhandlung, 225, 2— tönmen. 226, 17, ging an Zelter als Beilage zu Goethes Brief vom 29. November 1825.

## Handschriften.

H: Ein gebrochener Foliobogen blau-grauen Conceptpapiers, rechtshalbseitig beschrieben von Schuchardt, nach Dictat. Daher Hörfehler und Saxonismen (225, 21; 226, 9; 227, 17; 227, 5; 226, 15) und die gelegentliche Verwirrung im Satzbau (225, 21—226, 3; 226, 24). Überschrift fehlt. Eine doppelte Durchsicht durch Goethe hat stattgefunden, zuerst mit Bleistift (225, 2, 11, 17, 21; 226, 9; 227, 17) sodann mit rother Tinte (225, 3, 4, 5, 7, 8, 11; 226, 18; 227, 1, 2, 8, 11, 21), wobei auch die Bleistiftcorrecturen überzogen worden sind. In dieser Gestalt ist H Vorlage für  $H^1$  geworden. Dann aber hat Goethe, um die Druckvorlage zu J herstellen zu lassen, H noch einmal durchgesehen, wobei er schwarze Tinte benutzt hat (226, s. 10); auch die Construction 225, 21-226, s, die bereits in  $H^1$  richtig gestellt worden war, ist nun auch in H geordnet worden. Zu guter Letzt hat Riemer eben diese Stelle noch einmal mit Bleistift überarbeitet, ebenso den Satzbau 226, 24 geregelt und sonst grössere (227, 10) und kleinere (225, 17; 226, 21.26; 227, 9) Änderungen vorgenommen. Diese neuen Fassungen fehlen natürlich in Br. Nach Verwerthung in  $H^2$  ist H mit Bleistift gestrichen worden.

 $H^1$ : Ein Quartbogen gelblichen Schreibpapiers mit dem Abschnitt 225, 2 — 226, 17 in Schuchardts Hand, die an Zelter abgegangene Handschrift. Eine im Allgemeinen genaue Abschrift von H, dem die Correcturen Goethes mit schwarzer Tinte und die Riemers noch fehlten. Während des Schreibens ist — für  $H^1$ , nicht auch schon für H — der Satzbau 225, 21 — 226, 3 geordnet worden: der Ansatz zum Irrthümlichen (einer 225, 21) war bereits gemacht. Überschrift fehlt; am Schluss, von Goethe selbst geschrieben: und jo fortfün!  $\mathfrak{G}$ .

H2: Druckmanuscript zu J, ein Foliobogen grünen Conceptpapiers, foliirt von Goethe mit den Buchstaben a und b in Bleistift, von der Druckerei mit den Zahlen 16, 17 in Röthel. Von John geschrieben, über das ganze Blatt hin; rechts und links ein schmaler, mit Bleistift gezogener Rand. H2 ist Abschrift von H mit den Correcturen Goethes in schwarzer Tinte und denen Riemers. An Abweichungen von der Vorlage (abgesehen von den Besserungen 226, 18; 227, 5) sind zu verzeichnen: die Vernachlässigung des Hervorhebens einiger Wörter (225, 3. 4. 5. 7), die Vernachlässigung eines Absatzes (225, 20), irrthümliche Trennung Eines Wortes in zwei (226, 20), Änderungen im Lautbestande (225, 20; 227, 7. 12; 226, 1; vor allem 226, 4). Einige Versehen hat Riemer bei einer letzten Durchsicht mit Bleistift gebessert (225, 21; 226, 1. 19; 227, 10); zu gleicher Zeit hat er eine Apokope beseitigt (227, 19) und dem Ganzen die Überschrift gegeben. Am Schlusse von H2 findet sich in Schuchardts Hand folgende Notiz: (NB. Da ich das folgende Gedicht ["Übersetzung zweyer persischen Gedichte des Seïd Ahmed Hatifi Isfahani"] auf einer neuen Seite angefangen wünsche, fo wurbe, wenn vorstehender Auffat zu viel Raum auf ber Seite ließe, noch gern einen Perioden zum Abschluß hinzufügen.)

#### Drucke.

- J: Über Runft und Alterthum. Sechsten Bandes erstes heft. 1827. S 47—50. Dazu Correcturbogen im Goethe-National-museum (Ja), mit dem Datum in Goethes Hand: b. 25 Dec. 1826 (Bogen 3) und: b. 30 Dez. 1826 (Bogen 4). J synkopirt gegen H<sup>2</sup> 226, 2.
- C: Reun und vierzigster Band. 1838. S 151—153. Eine Besserung: 226, 20.
- C: S 154 156. Eine Änderung der Interpunction: 227, 4.
- Br: Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter in den Jahren 1796 bis 1832. Herausgegeben von Dr. Friedrich Wilhelm Riemer. Vierter Theil, die Jahre 1825 1827. Berlin 1834. S 107 bis 109. Abschnitt 225, 2 226, 17, unter der Überschrift Behlage. (zu dem Briefe Goethes vom 29. November 1825). Da dieser Abdruck ordnungsgemäss auf der an Zelter abgegangenen Reinschrift,  $H^1$ , beruht, weicht er von der Fassung J-C mehrfach ab.

## Lesarten.

225, 1 Überschrift fehlt HH1 R1 hinzugefügt H2 statt ihrer die Bezeichnung Benlage Br 2 bren g3 auf g1 über 3 H 3 Iprischen Iprischen [g3 hervorgehoben H] HH1Br ichen | epijchen [g3 hervorgehoben H] HH'Br bramatischen] bramatischen [g3 hervorgehoben H] HH1Br 4 bibattifche bibattijche [g3 hervorgehoben H] HH1Br hinzufüge q3 aus hingufüget H 5 brei gs über 3 H ber nach Dichtarten [gs gestr.] H Form [g3 mit zwei starken Strichen hervorgehoben H]  $HH^1$  [auch in  $H^1$  doppelt unterstrichen] Br7 Inhalt Inhalt [g3 doppelt unterstrichen H] HH1 [auch in H1 doppelt unterstrichen Br 7.8 in - fann g3 aR für hinzugefügt werden darf H 11 ware  $g^3$  auf  $g^1$  über ift HSemikolon ga H 17 fie fie R1 aR für es H es H1Br beschreibenbe aus beschreibenben H Komma ga auf g1 H 19 in üdZ H 20 nach follte Absatz HH1Br eigene HH1Br

bibactischen g auf  $g^1$  aus bitactischen H eines g aus einer Heines aus einer H1 mit R1 udZ H2 21-226, 2 lehrreichenvergierten] R1 aR [nach einem anderen Versuch: rhythmischen und von der Ginbildungsfraft geschmudten] für rhythmisch, mit Schmuck von der Ginbildungsfraft entlehnt H rhnthmifch, mit Schmud von ber Einbildungsfraft entlehnt  $H^1Br$ 226, 1 rhbth= mischem R1 aus rhytmischen H2 Schmude H 2 porgetragnen borgetragenen [ $R^1$  aus borgetragenes H] H— $H^2Br$ werfes g aus Runftwert H 4 Dentverschen HH1Br billig g üdZ H fehlt H'Br baher g üdZ H fehlt H'Br 9 bibattifche g auf g1 aus bitattifche H 10 fei;] fen; g aR für ift. H ift. H'Br felbst g über Ja H Ja H'Br 15 ein aus einen H 17 mit fonnen schliesst H1Br 18 mm g3 über hier H nach hätte hat Goethe nun zu streichen vergessen H das bei Herstellung von  $H^2$  beseitigt worden ist 19 Lehrer  $R^1$  aus Lehr  $H^2$  20 indem] in dem  $H^2J$ Berdienst R1 über den Werth H 22 Ruten R1 aR für Werth H 24 Werthes R1 über Verdienstes H zu ordnen fuchte R1 aus ordnen und klar machen H 26 benen - Liebe R1 aus zu Liebe derer H 28 portragen. Auch R1 aus portragen und auch H1 227, 1 der nach in [g3 gestr.] H 2 zu-benn ga aus große Bortheile bringen und H 4 gusammenzuweben; C 5 einen H 7 Bermittlung H 8 Pflicht g3 über Sache H 9 vor R1 über für H 10 ein - tonnten R1 auf ausradirtem älterem Vorschlag aR für eine folche Dermittelung fuchen und finden könne H 10 könnten  $R^1$  aus könnte  $H^2$  11 und Arten g3 üdZ H 12 Bermittlung H 17 bidattischen g3 auf g1 aus bitattischen H 19 Mitglied H Mitgliebe R1 aus Mitglied H2 21 zu nach dadurch [g3 gestr.] H

Aus dem Französischen des Globe. S 228-234.

Das Original dieser Übersetzung (228, 2—232, 6) findet sich in der Pariser Zeitschrift "Le Globe", N. 66, Mardi, 8. Février 1825, und bildet die beiden letzten Drittel einer Vertheidigung der romantischen Oper "Freischütz", geschrieben bei Gelegenheit ihrer Aufführung im Theatre de

l'Odéon. Es ist überschrieben "Du Robin des Bois" und unterzeichnet mit O.

Über die zweimalige Erweiterung des bereits abgeschlossenen Aufsatzes siehe unter Besprechung der Handschriften.

Der Absatz 234, 13—21 ist irrthümlich als ungedrucktes Stück unter der falschen Bezeichnung: "Über Delaroches Faustdarstellungen" unter den "Vorarbeiten und Bruchstücken" in den "Schriften zur Kunst" W. A. Bd. 49, <sup>11</sup>, S 252 mitgetheilt worden.

## Handschriften.

H: Ein ungebrochenes Folioblatt blau-grauen Conceptpapiers, rechts und links mit schmalem Bleistiftrande versehen, beschrieben in seiner ganzen Breite. Die zweite Hälfte der zweiten Seite ist frei geblieben. Die Hand ist die Friedrich Krauses, der als Schreiber im Tagebuch um diese Zeit nur am 29. December 1825 erwähnt wird: An Friedrich bictirt, mehrere Entwürfe. Dass wir in H wirklich ein Dictat vor uns haben, beweist die ungefüge Orthographie und eine Fülle von Hörfehlern. H ist Fragment; es beginnt mitten im Satze: unb 229, 24 und schliesst mit 230, 25; doch fehlt der Satz 230, 21-23 Ohne - find. Eine Durchsicht hat Goethe selbst vorgenommen und mit rother Tinte Schreibund Hörfehler gebessert, auch viele textliche Änderungen vorgenommen (an einer Stelle 230, 13. 14 ist Röthel benutzt worden), ohne jedoch den fehlenden Satz nachzutragen. Erst bei erneuter Vornahme von H zum Zweck seiner Verwendung in H1 hat Goethe mit Bleistift den Passus 230, 21-23 auf der leeren untern Hälfte der zweiten Seite angefügt, in erstem, daher mannigfach in sich corrigirtem Entwurf. Auch den Satz 230, 23-25 3ft-Claffiter, der in einer dem Original sich eng anschliessenden Fassung bereits H angehörte, hat er dabei, und zwar in erweiterter Form wiederholt. Nach Verwerthung ist H, auch der eigenhändige Bleistiftzusatz, q2 kreuz und quer gestrichen worden.

 $H^1$ : Zwei gebrochene Foliobogen blau-grauen Conceptpapiers, rechtshalbseitig beschrieben von Schuchardt.  $H^1$ umfasst 228, 1–233, 13 nehmen, wobei zu bemerken ist, dass sich 223, 10 kein Absatz findet. Mit 233, 13 sollte der Aufsatz ursprünglich abschliessen. H1 ist in verschiedenen Etappen entstanden: nach 230, 25 steht das Datum Beimor ben 7 ten Rebruar 1826 (siehe Tagebuch vom 6. Februar), nach 232, 6 von Goethe selbst geschrieben das Datum: b. 9. Nebr. 1826. (siehe Tagebuch vom 10. Februar), am Schluss, nach 233, 13: Beimar ben 15 ten Februar 1826 (siehe Tagebuch vom 16. Februar: Überfekung aus bem Globe abgefcoffen und mit Bemertungen abgeschrieben). Die verschiedene Zeit der Entstehung zeigt sich auch darin, dass vor den beiden ersten Daten, also bevor man die beiden ersten Male die Arbeit abbrach, man für den Schluss des jeweiligen Pensums nicht noch eine neue Seite beginnen wollte, Schuchardt hat also den Schluss auf den Rand, senkrecht zur gewöhnlichen Schreibrichtung, eingetragen: auf S 4 die Stelle 230, 18 Mber= alaube - 230. 25: auf S 6 die Stelle 232, 4 3a - 232, 6. - H1 ist grösstentheils Dictat, das beweisen nicht nur Hörfehler (228, 11; 229, 21) und Selbstcorrecturen (228, 6.8; 229, 4), sondern, soweit eine Vorlage, also H, vorhanden ist, die zahlreichen textlichen Modificationen (229, 27, 28; 230, 1, 3, 4, 5, s. 9. 10. 13. 18. 20. 22. 23. 23 - 25). Goethe scheint die Abhandlung dreimal durchgesehen zu haben, mit Bleistift (229, 6, 7), mit rother (228, 2. 4. 9. 11 und unter den Lesarten zu 232, 14-233, 4) und namentlich mit schwarzer Tinte (228, 18, 19: 229, 21, 22; 230, 12; 231, 4. 5. 6; 232, 14-233, 4 u. a.). Tinte auf Bleistift findet sich 231, 12. Trotz dessen lässt sich die Reihenfolge der drei Revisionen nicht erkennen; auch steht sie keineswegs in Beziehung zu der dreifachen Entstehungszeit von H1. Die Bezeichnung, die Goethe mit Tinte seiner Übertragung vorgesetzt hat, lautet: Le Globe. No. [Zahl fehlt] 1825.

Nach  $H^1$  ist eine saubere Abschrift hergestellt worden, die als Druckmanuscript dienen sollte und die Abhandlung, wie sie damals als abgeschlossen galt, bis 233, 13, ohne Absatz bei 233, 10, enthält,  $H^1$  (siehe unten). In dieser Gestalt ist sie jedoch nicht zur Verwendung gekommen. Vielmehr hat Goethe, als er seinen Aufsatz erweiterte und zu gleicher Zeit die Bemerfung bes übersetzt, 232, 7 ff., stark überarbeitete, das die erste Fassung der Bemerfung tragende Blatt

von  $H^4$  von den übrigen losgetrennt  $(H^4\alpha)$  und durch die neue Ausfertigung ersetzt  $(H^4\beta)$ . Diese beruht ihrerseits auf folgenden Handschriften:

H2: Ein gebrochenes Folioblatt blau grauen Conceptpapiers, geschrieben von John, den Abschnitt 232, 7-233, 14 laffen. umfassend. Der Schluss, von Menfcheit 233, 6 ab, auf dem Rande, senkrecht zur gewöhnlichen Schreibrichtung. H2 enthält bereits die Hauptabweichungen, die der spätere Druck gegen  $H^1$  (und  $H^4\alpha$ ) aufweist, namentlich die gänzliche Umgestaltung der Stelle 232, 12-23, sonderbarer Weise aber noch keinen Hinweis auf das, was überhaupt den Anstoss zu der Erweiterung gegeben hat, auf die Lithographieen zu Faust des französischen Malers F. V. Eugène Delacroix. Erst bei einer Durchsicht von H2 hat Goethe am Schluss mit Bleistift einen Satz begonnen und unvollendet gelassen, der mit grosser Wahrscheinlichkeit als Einleitung zu einer Bemerkung über jene Lithographieen gedeutet werden kann: Und vielleicht ift es bier ber Blag. Nach Eckermann (Gespräche mit Goethe, 29. November 1826) hatte Goethe die Zeichnungen von dem aus Paris zurückkehrenden Coudray erhalten: das Tagebuch meldet am 19. November 1826: Oberbaubirector Coubran mar gurudaetommen und am 27. November: . . Berr Oberbaudirector Coubray. Gin gemischtes Portefeuille meift lithographirter Blatter vorlegenb. Hiermit ist der terminus a quo der Erweiterung und wenn nicht der Entstehung, so doch der Durchsicht von H2 gegeben. Diese hat ausser dem erwähnten Satze viele Textänderungen zur Folge gehabt, die in  $H^3$  verwerthet worden sind. Hinterher ist  $H^2$ als erledigt mit Bleistift gestrichen worden.

H³: Ein gebrochenes Folioblatt gelblichen Conceptpapiers, rechtshalbseitig beschrieben von Schuchardt. Fragment, mitten im Satz beginnend und abbrechend, 233, 6 Menfchfeit—234, 11 mit. Dietirt (Selbstcorrecturen: 233, 19. 27; 234, 6.7); von Goethe mit Bleistift durchgesehen (233, 22. 23; 234, 7. 9. 10). — H³ enthält in der rechten Spalte der zweiten Seite das Paralipomenon 2 zu Die Bacchantinnen bes Enripibes (siehe S 548).

H<sup>4</sup>: Druckmanuscript zu J, fünf Quartblätter gelblichen Schreibpapiers, über die ganze Breite nur mit Beobachtung eines schmalen Randes links beschrieben von Schuchardt. Früher geheftet, jetzt aufgelöst. Abschrift, wie der Vergleich mit den verschiedenen Vorstufen, H1 für 228, 2-232, 6,  $H^2H^3$  für 232, 7 — 234, 12. lehrt: der Ausfall eines Wortes (228. 13), die falsche Einfügung einer Änderung (228, 19), die Vernachlässigung eines Absatzes (232, 19), die Neueinführung eines anderen (229, 15) sprechen dafür. Andere Abweichungen: 229, 22; 230, 9, 10; 231, 16; 233, 21. Der letzte Abschnitt, 234, 13-21, fehlt; der Aufsatz sollte also mit 234, 12 schliessen. Die Hauptdurchsicht hat Riemer besorgt; seine Bleistiftänderungen betreffen Interpunction (229, 2: 232, 12: 233, 2) und Text (229, 20; 230, 7; 231, 4, 5; 232, 14; 233, 18; 234, 5. 6), auch hat er die Regelung der Absätze 233, 10. 14 vorgenommen; denn zunächst hatte H4 gemäss dem ersten Entwurfe erst bei 233, 14 einen Absatz. Siehe auch 233, 2. Eine vereinzelte Tintencorrectur Goethes: 233, 27; ferner hat Goethe selbst der Überschrift, die zuerst Aus dem Französischen. Le Globe. No: [Ziffer fehlt] lautete, kurzer Hand, wohl weil er die Nummern nicht mehr auffand, die jetzige Form gegeben. - Neben der Fassung, die durch die Erweiterung des Aufsatzes herbeigeführt worden ist, hat sich auch die ältere noch erhalten, ein einzelnes Blatt, in Schuchardts Hand den Abschnitt 232, 7 - 233, 13 nehmen., und zwar in der alten Fassung von  $H^1$  enthaltend, ursprünglich mit dem ersten Blatte von H4 den äusseren Bogen des Druckmanuscripts bildend, Haa. Durch Bleistiftstriche für ungültig erklärt. Nachdem an seiner Stelle die neue Ausfertigung, H's, an H' angeklebt worden war, hat Goethe die ganze Handschrift in Bleistift foliirt mit den Buchstaben g-l; die Druckerei hat die Röthelzahlen 22-26 hinzugefügt.

 $H^s$ : Ergänzungs-Druckmanuscript zu J, den Abschnitt 234, 13—21 umfassend, ein beschnittenes Blättchen grünlichen Conceptpapiers, von Schuchardt mit einer Selbst-correctur (234, 19. 20) beschrieben und von Goethe mit Bleistift durchgesehen (234, 13). Dieser Nachtrag, der die zweite Erweiterung unseres Aufsatzes darstellt, fehlt noch in  $J\alpha$ . Goethe hat den betreffenden Correcturbogen am 1. Januar 1827 erhalten und, laut Tagebuch, am 6. Januar wieder nach Jena zurückgeschickt; innerhalb dieser Zeit wird der

Nachtrag entstanden sein. — Dabei muss bemerkt werden, dass die Tagebuchnotiz des 3. Januar: Ich laß über ben Ursprung Feeren nicht, wie W. A. III Bd. 11 S 328 will, auf unseren Aufsatz geht, sondern sich zweifellos auf die Lectüre der Abhandlung: "Lettres sur les Contes de Fées attribués à Perrault, et sur l'origine de la féerie" bezieht, deren ersten Theil der Globe in Tom. IV. N. 39 vom 11. November 1826 gebracht hatte. (Die Oben und Balladen beß Bictor Hugo, von denen dieselbe Tagebuchnotiz spricht, stehen in der Nummer 42 des Globe, vom 18. November 1826). —  $H^5$  ist das Blättchen, das dem Herausgeber von Bd. 49, 11 vorgelegen hat (siehe oben S 530).

#### Drucke.

- J: Uber Runft und Alterthum. Gediften Bandes erftes Seft. 1827. S 59-68. Im Inhaltsverzeichniss mit der Benennung: Mythologie, Begeren, Feeren, aus bem Frangofischen. Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum (Ja), Bogen 4 und 5 des Heftes, ersterer mit dem Datum g: b. 30. Dez. 1826, letzerer g3: b. 1. Jan. 1827. Der Abschnitt 234, 13-21 fehlt Ja weicht, abgesehen von Druckfehlern (229, 3), mehrfach von H4 ab, und zwar zumeist in bewusst bessernder Absicht; nicht allein innerhalb der Orthographie (231, 21. 22), sondern auch der Flexion (229, 22; 231, 13); zur Interpunction siehe 229, 7. Nicht übergegangen ist 229, 20. Dass Ju von Goethe revidirt worden ist, beweist die Besserung 230, 5; nur versehentlich kann diese offenbare Textglättung nicht aus unserem Exemplare in das zur Druckerei zurückkehrende übertragen worden sein. Nicht verzeichnet finden wir die anderen Ergebnisse der Goethe-Riemerschen Correctur: die Besserung des Druckfehlers 229, 3 sowie der - misslungene - Versuch, dem Passus 233, 23 - 27 eine flüssigere Form zu geben.
- $C^1$ : Sed3 und vierzigster Band. 1893. S 128—134. Überschrift: Auß dem Französischen des Globe.  $C^1$  ändert Orthographie (228, 13; 238, 21; 234, 12) und Interpunction (228, 2; 229, 15; 231, 6. 8; 232, 6; 233, 28), sucht auch dem Texte aufzuhelsen (233, 27), verschlechtert ihn aber auch (233, 14; siehe

auch 234, 7), wie denn auch die Einführung eines neuen Absatzes (233, 17) ungerechtfertigt ist.

C: S 124—180. Überschrift wie  $C^1$ . C bessert einen Druckfehler in  $C^1$  (paroboxe 234, 20).

### Lesarten.

228. 1 über die verschiedenen Fassungen der Überschrift siehe unter den Handschriften und bei C1C 2 Anführungszeichen fehlen H1-J Komma nach Weerei g8 H1 q3 üdZ H1 5 Fragezeichen aus Semikolon H1 6 läht auf unleserlichem Wort H1 8 bedienten aR für mochten H1 9 nach Mittels as ein Komma gestr. H1 11 Griechen as aus Rriegen H1 Solle q3 aus Selle H1 13 Talismanne H1-J Deutschen beutschen Bolter H1 das Original hat: les nations 18 und q über wenn man [q aus wenn fie] H1 19 ju - getrachtet [getrachtet g über trachtete] g aR mit Verweisungszeichen, das im Text wiederholt wird, für erfett, dann aber ist das Verweisungszeichen des Textes an dieser Stelle q gestr, und nach 20 herportraten angemerkt worden. es sollte also die neue Fassung au - getrachtet hier Platz finden, was der Abschreiber übersehen hat  $H^1$ traten: H1-C 229 . 2 find. H1 find? R1 aus find. H4 3 nationalen rationalen Ja 4 foldber aus foldbe H1 6 Dame Schlendriane g1 aR fur das Berkommen H1 das Original hat: dame routine 7 gang anbers.] gang anbers: [q1 aR für nicht fo: H<sup>1</sup>H<sup>4</sup> 15 kein Absatz, wie im Original, H<sup>1</sup> Komma nach Aber fehlt C'C 20 liefel lieft R1 aus liefte H4 im Original ist die Stelle anders gewendet: Qu'il en fût ainsi lorsque les nations étaient . . . parquées chez eux. cela se concoit facilement 21 ein g über an H1 feinen g über ihren H1 feinem | feinem g über ihren H1 griffen g aus Begreifen H1 seinen H4 24 mit und beginnt H 25 Komma g3 H brifen Rubricen as aus Rubericen H 26 unmanbelbar as über unveränderlich H entschieben. q3 aus entschieben, H lich - biefes Diefes war nun g3 aus fo mar H 28 niemanden] niemand [g3 aus niemant] H ein g3 aR für es ein H 230. 1 beschweren: aber beklagen. Aber H wo burch  $g^3$  aus wodurch H 2 einstimmende  $q^3$  aus einstimmiche Him Original folgt nach mouvement spontané noch: et malgré les efforts contraires des gouvernements 3 und g3 üdZ H wechsels: weisel wechselseitig H nabern nabren H Komma g3 H statt seiner Semikolon H1-C 4 bie - find] fie, geneigt [g3 aus geneugt]. H eine Gins H 5 bie andere bas Andere H Komma g3 H Art] Art g3 aus Art von H Art von H1H4 Art g' aus Art von Ja Art von J-C 6 bon nach zu bilden  $[g^3 \; {
m gestr.}]$  dieses  $g^3$  über unter sich gebilden HIntereffen, ga aus gleich Inbereffen H 7 gleichen g8 üdZ H Literaturen ga aus Littaraturen H unter - bilben ga udZ ba) fo  $HH^1$  ba  $R^1$  über fo  $H^4$  8 Komma  $g^8$  H ans ftatt) wollen fie nicht verbammt fenn H diese Fassung schliesst sich enger als die endgültige an das Original an: sous peine de se renvoyer éternellement de mutuels sarcasmes etpige q3 über ebigen H Spottereien ge über Spott [ge aus fpot] Der-9 fich) fie muffen [fie muffen g3 udZ] fich H as aus einen H boberen H 9. 10 Gefichtspunkt HH1 bekbalb fehlt H 10-12 aus - faffen ga aus fich manchmal entschließen aus bem fleinen Rreis im welchen fie fich fo lange herum breben beraus zu treten H 12 faffen g aus fasse H1 13 im Original kein Absatz E3 g3 aus e3 H 13. 14 auf's - um g2 aus nicht aufs feste [feste nur fehlt H ga aus feft] Land tommen als um H 14 tabeln g3 aus bateln H 15 geschieht. Raum  $g^3$  aus geschieht taum H 16 fie. Am g3 aus fie am H 17 Freytage g3 aus Freutage H q3 aus ihn H 18 widerwärtiger ga aus wieder wardiger H Sonntag H 19 Scandal. Sie q8 aus Stantal fie H ftolgiren as aus ftalgiren H 19. 20 Borfunfte as aus Bode: 20 entruften fich g8 über verwerfen H fünfte H horen | über [g3 üdZ] bie Stiergefechte [g3 aus Stiergefächte] H 21-23 Ohne - find fehlt q1 nachgetragen H 21, 22 Ohne -Bunge | Ohne Gablen Englischer Racon fcmedte ihnen fein Gericht [fcmedte - Bericht aus murde fein Bericht ibnen fcmeden] aus Das Effen wurde ihnen ohne Bablen Englischer Facon nicht ichmeden H 22. 23 ihrem - Caravinen] tein Trant aus andern Rarabinen fur das Trinken nicht aus andern fandern nach Carl Caravinen H 23 London | London ober Ebinburg Hà Londres et à Edimbourg im Original 23-25 3ft-Claffi: ter? Das [ga aus bag] ift bie Gefchichte ber Claffiter [ga aus Clafiter]. darunter g1 hier m [? = meine?] Freunde] [hier - Fr

üdZ]. Böllig bie Gefchichte ber Claffifer. H Voilà l'histoire des classiques im Original. Mit diesem Absatz schliesst H 25 Weimar ben 7 ten Februar 1826. H1 231. 4 Graeugnift Meifter= ftud H1 Erzeugnig R1 über Meifterftud H4 4.5 mie - Fauft Goethes [q udZ] Fauft a. B. H1 wie Goethes Fauft R1 aus Goethe's Nauft 3. B. H. 6 nach bem g gestr. einen H1 banken: H1-J 8 Broduction, H1-J 11 ben aus bem H1 12 Fahrwind q auf q1 aus Wind H das Original hat obtenir 13 geflügelten H1H4 das Original hat: sur un char du vent 16 könntel konnte H1 19 begeistert, H1-C 21, 22 Brophezephungen  $H^1H^4$ 25 kein Absatz im Original 232. 6 keine Anführungszeichen H1-J nach 6 aR q; b. 9, Febr. 1826. H1 Deutsche einen Deutschen H'H'a und Deutsche g' aus einen Deutschen H2 9, 10 gelegentlich fehlt H1H4a 10 unfre H1H4a 11 both nur  $H^1H^4\alpha$  fehlt, aber  $q^1$  aR nachgetragen  $H^2$ 12 borther - mag] ertheilt H1H4a man] er H1H4a ber nach von [g1 gestr.] H2 mag; die H2 mag. Die R1 aus 13 unfrer H1H4 a mag; die H48 14-233, 4 lebhaft liefel Frangojen willtommen, welche alles Beftebenbe, ja nur Stillstehende, alles herkommlich= [aus herkommliche H1] Ginge= richtete, alles absondernde Begranzende u. f. w. unbedingt anfechten. Abficht und Mittel find flar: [flar. H' Abficht - flar. q aR H1] Den beutiden Dichter, als Romantiter, gegen bie Clafficiften, bie Bibelgefellichaft gegen bas Pabftthum, bie Griechenfreundschaft gegen friedliche Staatstunft [hier ga aR eingeklammert: (Bfufcheren gegen Runft, bas Unrein-Ratürliche gegen bas gebilbet ausgemählte gefehliche) H1]; bie Regerschonung [g aus Regerschonen H1] gegen bereichernden Sandel und allgemeine fallgemeine nach a gestr. eine H1 Staatslehre [g aus Staatstunft] gegen eine jebe Berfaffung in Thatigfeit feten. [Absatz] Beiß man aber bas, behalt man's im Auge, fo bak man fich im Gingelnen nicht berführen und hinreifen laft, fo ift biefe Beitschrift hochft intereffant, indem fie bon einer Gefellichaft hochft-gebilbeter, erfahrner, fluger, geschmackreicher Dlanner beforgt wird; [beforgt wird; g aR für besteht, H1] benen man ja nicht in allen Capiteln benauftimmen braucht, wenn man von ihren Ginfichten und Thatigfeiten Bortheil gieben will [Bortheil - will g über Gebranch zu machen denkt H1]. [Absatz] Wie wir benn [wir benn g über ja H1] gegen die mitgetheilte Stelle immer noch anführen wurben fanführen murben g all für angeführt werden fann H1] H1H4a 232. 14 eben | gar H2 eben R1 über gar H48 16 uns q1 üdZ H2 siemlich q1 aus siemlich uns H2 17 meiftens q1 aR fur fo 3iemlich H2 19 Bewahren mit Anordnung eines Absatzes q1 aR für Behalten H2 20 an q1 über faum [Hörfehler?] H2 22 felbft, q1 aus felbft verlangen H2 23 unferer H2 genieken q1 der q1 gestr. Ansatz einer Erweiterung: in H2 24 und üdZ H2 ferner g1 über also nicht H2 25 nicht g1 üdZ Komma q1 H2 233, 1 beiguftimmen g1 aus beigufteben  $H^2$  $H^2$ 2 gieben. H2 gieben: R1 aus gieben. H13 nach gieben Absatz  $H^2$  Absatz  $R^1$  beseitigt  $H^4\beta$  fid  $g^1$  über man  $H^2$ 3 benn g1 üdZ H2 5 Berforberung nach die [q gestr.] H1 reinsten) ichonften H1H4a 6 mit Menscheit beginnt H3 mehr - werben immer noch ben Borgug H1H4a mehr em= pfohlen zu werben g1 über immer noch den Dorzug H2 biene q aus verbient H1 6. 7 als - Berenwefen | por bem [q aus ben H1] baklichen Teufelsmeien H1H4a als bas [als bas q1 über por dem] häftlichen [sollte zu häftliche corrigirt sein] Teufelsund herenweien H2 7 über bas nur als Beginn der wegen ihres Umfangs sodann an den Rand versetzten Änderung g1 in b[üftern] H2 8-10 büftern - tonntel ber tief: ften Befe menichlich = [g aus menichlicher H1] niebertrachtiger Ginbilbungefraft jum Dafenn tommen und Rahrung finden fonnte H1H4a die jetzige Fassung mit den Lesarten 8 Reit= läuften und aus nach entsteben q1 aR für der tiefften Befe niederträchtigster Einbildungsfraft gum icheinbaren Dafeyn tommen und eine unflathige Mahrung finden konnte H2 nach konnte kein Absatz H1H4aH2H3H43 Absatz R1 angeordnet H43 12 einem folden biefem garftigen H1H4a einem folden g1 über jenem garftigen H2 13 nehmen, nehmen. H1H4a hiermit schliessen H1H4a; in H1 folgt das Datum: Weimar ben 15 ten Februar 1826. wird barf H2 14 verfummern g1 über nehmen H2 nach laffen Absatz H2H8H48 R1 beseitigt  $H^{*\beta}$  es folgt in  $H^{2}$  als Beginn eines neuen Absatzes  $g^{1}$ : Und vielleicht ift es hier ber Plaz womit H2 schliesst fehlt  $C^1C$ 17 nach hötte Absatz C'C 18 fügt] fügte H3 fügt R1 aus fügte H13 19 von über mit H3 21 de la Croix H3 De Lacroix C1C 22, 23 man - abläugnet] ein entschiebenes Talent nicht abgeleugnet wird [q' aus man ein entschiebenes Talent

nicht ableugnet H3 H3H43Ja 23 abläugnet; C1C beffen -Art beffen milbe Art man fa1 aus bie milbe Art Hol HaHaBJa 27 ich feineswegs C1C feineswegs nach fann H3 nach geniigen H3 will fann H3 will a über fann H48 234. 2 Brobebrude HBH46-C 3 Der über Das HB aller ohngeachtet H3 bei aller R1 über ohngeachtet H48 neugierige Frage aus Reugier H3 7 ruhig abweifenbe C1C Bofen g1 aus bofen Beiftes H3 8 find) ift H3 ber anberel bas anbere H3 9. 10 Bollenwein g1 aus Teufelswein H3 mit mit schliesst H3 12 Wieberfcheinen H'BJ mit macht schliessen H\*Ja 13-21 in Hb 13 Cfiggen q1 aus Sciggen 18 Rartern Hb-C 19 in über mit Hb  $H^{\mathfrak s}$ 20 ienes aus ienem H5

# Somer noch einmal. S 235. 236.

Über die Beziehung, in der vorliegender Aufsatz inhaltlich zu der geplanten Einleitung zum "Auszug aus der Ilias" steht, vgl. Bd. 41, <sup>I</sup>, S 509.

## Handschriften.

H: Ein gebrochenes Folioblatt blau-grauen Conceptpapiers, rechtshalbseitig beschrieben von John, und zwar nach Dictat, wie aus Hörfehlern und Saxonismen (235, 4.5 6. 7. 8; 236, 9. 10), aus Selbstcorrectur (236, 14), nicht am wenigsten aus dem fehlerhaften Satzbau hervorgeht (236, 4-12). Letzteren hat eine Goethe'sche Durchsicht, mit Tinte. nur unvollkommen gebessert (236, 12), wie auch verschiedene Schreiberversehen stehen geblieben sind (235, 4. 5. 8; 236, 10); ja in einem Falle sogar ist durch Goethe neue Ungenauigkeit geschaffen worden, durch den sonderbaren Singularis mußte 235, 16. auch kann man zweifeln, ob er nicht bloss übersehen habe, vor erhalten 235, 14 ein zu einzuschieben. Siehe auch 236, 14. 15, wo die Correctur erst bei späterer Gelegenheit vervollständigt ist. Eine Durchsicht mit Bleistift (235, 20. 21; 236, 15) ist nämlich später, zum Zwecke der Herstellung von H1, geschehen. Nach dieser Herstellung ist H mit Bleistift gestrichen worden; es trägt oben links q1 die Ziffer 12.

H¹: Druckmanuscript zu J, ein gebrochener Foliobogen grünen Conceptpapiers, bezeichnet oben links g¹ mit A, oben rechts von der Druckerei mit der Röthelziffer 27.
H¹ ist Abschrift, von John ausgeführt, im Allgemeinen getreu (236, 5), so dass auch die Versehen übernommen worden sind. Einige hat Riemer, der den Aufsatz mit Bleistift durchgesehen hat, gebessert, so namentlich die Mängel des Satzbaues (236, 12), anderes hat auch er übersehen (235, s; 236, 10; erhalten 235, 14; wußte 235, 16). John hat seine Änderungen mit Tinte nachgefahren. Auf den Rand der ersten Seite hat Goethe, der auch mit Bleistift die Überschrift unterstrichen hat, folgende Bleistiftnotiz gesetzt: Reue Seite Bon hier an bis N. nicht mehr neue Seite; es wäre benn auf ber vorhergehenden gar zu wenig Raum Übrig geblieben, es bezieht sich diese Anordnung auf die Aufsätze S 235—253.

#### Drucke.

J: Über Kunst und Alterthum. Sechsten Bandes erstes Heft. 1827. S 69—71. Dazu Correcturbogen im Goethe-National-museum (Ja) mit dem Datum vom 1. Januar 1827. Die Correctur hat nur das Zeitlang in Ja (235, 11) in Zeit lang getrennt; eingetragen findet sich diese neue Lesung nicht in unserem Exemplar. Die Saxonismen von  $H^1$  235, 8; 236, 10 hat Ja gebessert.

C<sup>1</sup>: Sech<sup>3</sup> und vierzigster Band. 1833. S 64. 65. Änderungen der Interpunction 235, 1; 236, 13; eine Synkopirung 235, 12.

C: S 61, 62,

#### Lesarten.

235, 1 Homer,  $C^1C$  4.5 Sinnesweise H Sinnesweisen John auf  $R^1$  aus Sinnesweise  $H^1$  5 Sine] eine H-C 6 nun g über und H Komma g H 7 in dem g aus indem H Grade g aR für gerade H triumphirt nach protestirt  $H^1$  8 zurüdziehen g aus zurüdziehen schannesweisen H das er wahrscheinlich für zurüdziehe gelesen H den dem  $HH^1$  12 frühern  $C^2C$  14 sich g aR H 15 trutte g über wisen H ergibt g über läßt H 17 nach Erscheinung g gestr. bemerken H wird g über zeigt sich H 18 möglich g üdH 20. 21 und H Erscheinung H aR H

236, 1 Absatz angeordnet  $g^1$  H 3 als] so tritt H als John auf  $R^1$  über so tritt  $H^1$  4 auftritt] auf H auftritt John auf  $R^1$  aus auf  $H^1$  5 Bermittlen H 6 machend, uns,] macht, und welche nun, H machend, uns, John aR auf  $R^1$  für macht, und welche nun,  $H^1$  Homer] Homer uns H Homer John auf  $R^1$  aus Homer nus  $H^1$  9 abermals—nöthigt g aus wir nunmehr wieder freundlich genöthigt werden H ihn g aus im H 10 seinen  $HH^1$  12 vorzustellen] vorstellen dürsen und sollen H 13 Zeitgeiste;  $C^1C$  14 verabredet nach durch Derabred H proprio motu g über aus eigener Überzeugung H 15 der  $g^1$  über die H

Die Bacchantinnen bes Euripides. `S 237-242.

### Handschriften.

H: Zwei Blätter, noch als Bogen zusammenhängend, ungebrochen, grünes Conceptpapier, über die ganze Breite von John mit lateinischen Buchstaben beschrieben, enthalten die Übersetzung 239, 3-242, 8. H ist Copie, in gleichmässiger, kalligraphischer Schrift. Das Tagebuch verlegt den ersten Entwurf auf den 29. December 1821: Mbenba aus ben Bacchantinnen überfett. (siehe auch 25. November 1821; W. von Biedermanns Beziehung der Übertragung auf ein Hermann'sches Programm von 1823: "Euripidis Bacchae" Hempel Bd. 29 S 516 ist also nicht stichhaltig); man darf annehmen, dass vorliegendes Mundum nicht sehr viel später entstanden sein wird, dass ihm auch einige Interpunctionszeichen, ursprünglich mit Bleistift (Riemer?), dann mit Tinte überzogen, bereits damals gegeben worden sind (so unter anderem Punct 239,7: Ausrufezeichen nach auf 240,27, nach nur 241, 16: Fragezeichen 242, 8). Aber nach fünf Jahren erst ist Goethe seiner Arbeit wieder ernstlich näher getreten: Tagebuch 9. August 1826: Die Baccha bes Euripides wieber angegriffen., vom 5. December: Die Bacchantinnen von Euripides näher angesehen. Aus dieser Zeit werden die Bleistiftcorrecturen stammen, die H aufweist; sie rühren von Riemer her, der energische Änderungen vorgenommen hat,

namentlich um regelmässige Trimeter zu gewinnen - fehlerhaft gebaute Verse hat er am Rande angestrichen -: das Fehlen eines ganzen Verses 239, s, hat er angemerkt, ohne zu wagen, ihn beizufügen. Seine Vorschläge sind von Goethe geprüft worden - Tagebuch vom 12. December 1826: . . mit Profesior Riemer bie Scene aus bes Euripibes Baccontinnen burchgegangen. - viele haben anderen Lesungen weichen müssen, unter denen die ältere Fassung zwar nicht immer lesbar, doch meistens sichtbar geblieben ist: die gebilligten sind öfters wie zur Bekräftigung noch einmal überzogen, mit demselben Bleistift, wie man deutlich sieht, der auch die neuen Änderungen geschrieben hat. Den fehlenden Vers hat Goethe selbst oben am Rande mit Bleistift nachgetragen. Eine Correctur von seiner Hand mit Tinte 242, 6; möglich, dass sie, wie die erwähnten Interpunctionszeichen, einer unmittelbar nach Entstehung der Abschrift vollzogenen Durchsicht angehört (siehe auch 239, 7).

H¹: Zwei Blätter, das zweite beziffert mit einer 2, vereinzelt, gebrochen, blau-graues Conceptpapier, enthalten in Schuchardts Hand rechtshalbseitig die Einleitung 237,1-239,2. Der Text schliesst schon auf der ersten Seite des zweiten Blattes. Er ist Dictat, nach Hörfehlern (237, 19; 238, 16, 17, 27) und falsch geschriebenen Namen (237, 18), sowie nach Selbst-correcturen (237, 10; 238, 9) zu urtheilen, und eingehend zuerst von Goethe, dann von Riemer, von beiden mit Bleistift, durchgearbeitet worden. Seine Entstehungszeit ergiebt sich daraus, dass der erste Entwurf zu 238, 9-23 (Paralip. 2) sich auf dem Rande einer Handschrift befindet, die nicht vor dem 19. November 1826 aufgesetzt worden ist (siehe S 532).

H<sup>2</sup>: Ein Bogen, beschrieben von John, blau-grauer Färbung, gebrochen, in rechter Spalte die Einleitung 237, 1—239, 2 enthaltend, wobei die letzten Worte 239, 1.2 ans gestellt—beginnt auf dem Rande, senkrecht zur gewöhnlichen Schreibrichtung stehen; er zeigt am Schluss ein nachher gestrichenes Datum: B. b. 9. Decbr. 26., womit die Notiz des Tagebuchs von diesem Tage zu vergleichen ist: Die Bacchantinnen des Euripides wie sie revidirt worden abbictitt. Der Charakter eines Dictats ergiebt sich aus Hörsehlern (bereitet innerhalb 237, 10—12; 238, 17) und salsch geschrie-

benen Namen (238, 11. 12), auch aus Correcturen (237, 18; 238, 17). Beim Abdictiren hat Goethe mancherlei Änderungen vorgenommen; erwähnt seien Auslassungen (238, 6; 238, 28—239, 1) und Zusätze (237, 4. 9; 238, 5. 8. 12. 14. 15). Riemer hat  $H^2$  mit Bleistift durchcorrigirt; seine Änderungen sind von John mit Tinte überzogen worden.  $H^2$  ist mit  $H^2$  zum Druckmanuscript für J zusammengelegt worden.

H3: Ein Bogen, von weisser Färbung, ungebrochen, in ganzer Breite mit lateinischen Buchstaben von Schuchardt beschrieben, enthält die Übertragung, 239, 3 - 242, 8, eine Abschrift, wie das Tagebuch vom 13. December 1826 bestätigt: Abichrift ber Scene aus ben Bacchantinnen. Da aber H3 nur so zu Stande gekommen ist, dass seine beiden Blätter zusammengeklebt worden sind, so könnte das eine oder das andere jüngere Ausfertigung einer verworfenen Fassung sein. Blatt 1 enthält 239, 3 - 240, 11; Blatt 2 enthält 240, 12-242, 8. H³ weicht, abgesehen von später hinzu gekommenen Correcturen, mehrfach von H ab (239, 10. 13. 22; 240, 4. 15. 27; 241, 4. 6, 14. 22; 242, 2). Vieles davon ist nur Versehen, so 240, 4: 241, 14: 242, 2 und die Lücke 241, 6, letztere entstanden wahrscheinlich, weil Schuchardt sich in seiner Vorlage nicht zurechtgefunden. Ob auch 241, 4 eine unbeabsichtigte Abweichung vorliege, kann bezweifelt werden. Schuchardt hat dann mit Bleistift zwischen den Zeilen eine ganze Reihe von neuen Lesungen nachgetragen, wobei die Lücke ausgefüllt worden ist (239, 8, 9; 240, 19; 241, 6; 242. 2). Goethe selbst diese Änderungen kalligraphisch mit Tinte überzogen. Von seiner Hand in Bleistift liegt die Correctur 239, 10 vor. die vielleicht also noch nachträglich vollzogen worden ist. H3 ist mit H2 als Druckmanuscript verwendet worden; an seiner Spitze hat Goethe, ebenfalls mit Bleistift, für den Setzer vermerkt: lateinische Lettern. Die vereinigten vier Blätter sind foliirt g1 oben links mit B-E, oben rechts von der Druckerei mit 28-31 in Röthel.

# Drucke.

J: Über Kunst und Alterthum. Sechsten Bandes erstes Heft. 1827. S 71—78. Die Übersetzung, S 74—78, vorgeschriebenermassen in Antiquadruck. Dazu Correcturbogen im Goethe-

Nationalmuseum (Ja), mit dem Datum  $g^3$  vom 1. Januar 1827. Die Revision, deren Ertrag in Ja nicht verzeichnet ist, hat Text (237, 5) und Interpunction (237, 10; 238, 2. 3) betroffen; Druckfehler sind beseitigt, aber auch übersehen worden (241, 8 jammmerboll). J bessert gegen  $H^2$  eine Namensform 238, 11. 12, und stellt 241, 4 einen regelmässigen Trimeter her; ein späterer Fall (244, 12) berechtigt uns, auch hier bewusste Eingriffe fremder philologischer Wissenschaft anzunehmen.

C<sup>1</sup>: Sechs und vierzigster Band. 1833. S 58—63. Im Streben nach Verdeutlichung hat C<sup>1</sup> nicht nur graphische Zeichen (239, 18), sondern sogar einen Textzusatz einzufügen gewagt (237, 8).

C: S 55-60. Eine Änderung der Interpunction 238, 15.

#### Lesarten.

237, 3 in hoffnung] bereits in bem Buftande R1 aR für fo [udZ] eben in der beften [der beften udZ] hoffnung H1 4 marb R1 über wird H1 perberbt und fehlt H1 5 Rnabel Anabe Bacchus C1C im Berborgenen] im Bebeim H1 in Geheim H2 ingeheim Ja 6 und [vor eines] g1 üdZ H1 theilhaftig H1 gewürdigt John auf R1 aR für theilhaftig H2 7. 8 Auf - gügen g1 aR H1 8 gügen] Bugen H1-C in-Geheimniffe] mit ben Geheimniffen H1 9 eingeweiht | befannt H1 ihnen) ihm H1 und fehlt H1 fiel ihn H1 fie John auf  $R^1$  gemäss gleichlautendem Entwurf aR über ihn  $H^2$ aller Orten R1 aR für auf feinen Begen [Wegen g1 über Zügen] 10 Orten: H1-Ja ingeheim] geheim [darnach gestr. und öffl H1 ingeheim John auf R1 aus geheim H2 schmeichelnbe ..... ausbreitenb] breitet er einschmeichelnbe feinschmeichelnbe go über die] Mufterien, öffentlich einen feinen q1 über den] grellen Dienft unter ben Bolferichaften aus H1 ein= jchmeichelnbe ...... ausbreitend John auf R1 aus bereitet [Hörfehler] er einschmeichelnbe ..... aus dazu aR ausradirte Bleistiftzüge  $H^2$  13 ift  $R^1$  über langt dieses  $R^1$  aus im-Tragodie g1 aR H1 15 angelangt R1 über aelanat H1 baselbst  $q^1$  aus selbst  $H^1$  16 erregen] verbreiten  $H^1$ 17 Urgreis auf Rasur [Urfreis?] H1 18 Tirefias g1 aus Tirrhe= fias H1 Tirefias nach Ty H2 19 an, H1 auch ein R1 über aleichfalls dieses q1 aus gleichsam [Hörfehler] H1 nach Cabmus fehlt H2-C 21 Religionsneuerungen R1 aus religiosen Reuerungen H1 21. 22 sammt ben R1 auf Rasur [mit ben ?] über den H1 22 und Thebanerinnen g1 aR H1 einen] ben H1 238, 2 au. H1 au: John auf R1 aus au H2 fei ... Semele, biefe  $R^1$  aus baß er ... Semele fen, bie  $H^1$  aber] aber  $H^1-J\alpha$  aber, J-C 2. 3 befitvegen, befitvegen,  $H^1-J\alpha$ befrwegen J-C 3 Geliebte Jupiters | vom Jupiter geliebt H1 Beliebte Jupiters John auf R1 aus vom Jupiter geliebt H2 4 Blig. Blig  $H^1-C$  5 behandelt — baher behandelt baher  $R^1$ durch Bezifferung aus baher behandelt H1 6 Indifchen R1 aR H1 Frauen Frauen, fo wie ihn felbft, H1 6. 7 aufschmählichste  $R^1$  aus gar schmählich  $H^1$  8 zu retten und  $g^1$ aR H1 und - Agaven] Agaven R1 aus und Agaven H1 und bagegen Agaben John auf  $R^1$  aus auch bagegen Agaben  $H^2$  9 und nach Ino H1 bie] ben H1 andern R1 über übrigen H1 11. 12 Rytharon aus Rytheron H1 Rytharon aus Ryberon H2 12 mofelbft R1 aus wobon H1 ber berwandte fehlt H1 umgefommen R1 aus gefommen H2 aus Afbeon H2 13 hin= auszutreiben] hinauszufturmen  $g^1$  aus hinauszutreiben  $H^1$ Jage= rinnen: H1 14. 15 bie - find fehlt H1 15 find; C  $R^1$  üdZ  $H^1$ 16. 17 gleichfalls g1 aus gleichfam H1 17 aleichem John auf R1 aus gleichen H2 folgt nach ver H2 folgt - belauschend R1 aR für verfolgt, belauscht fie, und wird 19 entbedt R1 [auf g1?] üdZ H1 20 Absatz R1 angeordnet H1 22 gestedt R1 aus gufgestedt H1 23 bamit R1 aR für fo H1 nach-triumphirend] triumphirend nach Theben H1 23. 24 hereinzieht. Ihrem R1 aus hereinzieht; ihrem H1 Komma fehlt  $H^2-C$  26 ebenso nach gefammelt  $H^2-C$ 27 auf R1 aus auch H1 28 in-Ubermuth R1 aR für übermuthig H1 28 - 239, 1 ein - angeftellt: | megen biefes Naghgludes ein grokes Gaftmahl angestellt. R' aus wegen biefes Ragbgludes muffe ein großes Gafimahl angeftellt merben. dazu aR als Beginn eines anderen Vorschlags bie Mn H1 2B. b. 9. Decbr. 26 H2 4 vor O g1: 1242 H Blid' R1 über Ung H schaun, H-C 7 rufft auf Rasur H 8 Dfobann fehlt zunächst, weshalb  $R^1$  an betreffender Stelle vermerkt: fehlt 1 Bers worauf Goethe ihn g1 oben aR nachträgt H meh - Unbeile] meldes Unbeil [Unbeil über Elend]!

Boethes Werte. 41. Bb. 2. Mbtb.

H meh bes Unheils q auf Schuchardt aus welches Unheil H3 9 une fehlt H q auf Schuchardt üdZ H3 awar gerecht) ge= recht awar H awar gerecht g auf Schuchardt durch Bezifferung aus gerecht amar H3 boch aber H boch q auf Schuchardt über aber H3 10 Obichon Bermanbte] Obichon berwandt q1 unter Die Nahverwandten H Obichon Bermanbte g1 aus Obschon verwandt H3 Komma fehlt H-C zugeführt - Untergang] völlig uns berberbt dann [g1?] gestr., aber ohne Ersatz gelassen H augeführt bem Untergang g1 nach einer älteren. ausradirten Bleistiftanderung Schuchardts: ins Berberben bin= geführt aus uns dem Derderben augeführt H3 12 jeglichem, R1 aus jeglichem H 13 Aber fehlt H 15 thebaisch jungem H-JBolte R1 aus Bolt H augefellt R1 aus gefellt H 16 liebt] mag darüber R1 liebt H 17 Allein R1 aus Alleine H au R1 üdZ H bod: H 20 mich Glückfelige R1. nach einem anderen Vorschlag: bie Glüdfelige [irrthümlich stehn geblieben statt Glüdfel'ge mich aus die Glüdfelige H 22 jemals  $R^1$  aus je H ba fehlt H was — gethan dazu  $R^1$ zwei übereinanderstehende Änderungsversuche: was ihr habt verübt und was von euch verübt H gethan;  $H^3-C$  23 Schmerg-fcmergen R1 über Es fcmergt ench H grimmig; H 24 Hinfort R1 aR nachgetragen H 27 Ba3 — und Kränkenbe3 [unter wohl Schlimmes gar] R1 unten aR nach anderen Änderungsversuchen: Bas ift benn hier Unrechtes ober folimm wol aar und Bas ift benn aber recht an biefem ober fchlimm aus Was ift denn aber aut an diesem oder schlimm H 29 34= erft üdZ H 240, 4 benn R1 über wie H auf Rasur faus 9 als  $R^1$  über wie Hben ?] H3 15 benn fehlt H  $R^1$  über hab ich H bräutlich) als Braut H eingeführt nach R1 gestr., durch Unterpungiren wieder hergestelltem bich H 17 ward ich  $R^1$  auf älterer Änderung über vermähltest mich H19 bem - babeim] bu treulich bem Gemahl H bem Gatten bu baheim g auf Schuchardt [dieselbe Änderung noch einmal unter der Zeile, aber ausradirt | über du treulich dem Be-21 unfer beiben R1 aus unferer beiber H 27 auf.] mahl H3 hin! H 29 Ad - hier R1 aus Ad! feh' ich's! ach! was trag' ich schreckliches H 241, 2 lerne - ift R1 auf älterer Bleistiftsassung unter sieh es immer schärfer an H 4 Ungludfel'ge 6 boch - biefi boch nicht fceint bir gleichbar fceint -

gleichbar aus gleichbar scheinet] bieg R1 nach mancherlei anderen unleserlichen Bleistiftfassungen über follte das pergleichbar irgend seyn H vergleichbar g auf Schuchardt üdZ erscheint - bieß g auf Schuchardt in eine hierzu offen gelassene Lücke H3 8 nicht - Haupt R1 auf älterer Änderung unter nur theilweise gestr. Pentheus' trag' ich unglückseliges haupt H zu 10 einige nicht angenommene Änderungen R1 lang subor eh aR und bebor eh bu's erfannt udZ H 14 Unfel'ge R1 unter nicht gestr. Bermünschte H wie - jur R1 auf älterer Änderung über fommt zur ungelegnen H ericheinst aus erichienst H3 16 bafür auch R1 durch Bezifferung aus auch bafür H 22 Von - Aftaon Wo erft Attäon von ben Sunden H 28 gelangten - ihn R1 auf älterer Änderung über begegneten ihm H 242, 2 raf'te irrthümlich ausgelassen und g auf Schuchardt üdZ nachgetragen H3 bacchifch - ganze R1 unter doch zugleich die ganze H 4 et R1 üdZ nach einem andern Versuch Ja Dionnjos H 6 berachtet - anerkannt g aus verachtetet, ihn nicht als Gott er= 8 Allein ber theure [unter liebste] R1 unter Der vielgeliebte [vielgeliebte aus Vielgeliebte] H wo nach R1 gestr. aber H

# Paralipomena.

1. Die Handschrift H des Paralipomenons 1 zum Aufsatz Bhaeton. Berluch einer Wiederherstellung auf Bruchstäden (vgl. S 409), ein zusammengefaltetes Folioblatt gelblichen Conceptpapiers, enthält auf den Aussenseiten folgende eigenhändige Eintragungen (5–9  $g^1$  durchgesehen und gestrichen; 548, 1–3  $g^1$  mit lateinischen Buchstaben):

#### Bacchae

Sind ben Theben beiße Quellen gewesen

3. Nicht

5

Nicht [aus Nichts] gar nicht [gar nicht  $g^1$  üdZ] grübeln wir nach bem Dämonischen

Des Baters Überliefrung, die mit uns erwuchs Erhalten wir, und kluges ficht uns gar nicht an. Und wär es auch von großen Geistern offenbart. Daß Danae vom Zeus verbrannt worden wird nicht geläugnet aber behauptet es sen geschehen weil sie sich falsch gerrühmt [= 238, 1-3]

S 339.

Laffen Sie uns immer biefen beftialifchen Salbgott bie s griechische Runft tann feiner nicht entbehren.

Die locale Verbindung mit dem Paralipomenon zu Phaethon giebt Veranlassung, diese Notizen Ende 1821 zu verlegen.

2. Die Handschrift H<sup>3</sup> des Aufsatzes Aus dem Französischen bes Globe (siehe oben S 532) enthält auf dem Rande der zweiten Seite, von Goethe mit Bleistift eilfertig geschrieben und hinterher mehrfach mit Bleistift gestrichen, folgenden Entwurf zu 238, 9—23:

anfacht und irre leitet. Sie halten sich für Jägerinnen [?] [folgen zwei unleserliche Worte] des thalreichen [?] Cithäron. Wohin auch Bentheus in gleichem Wahnsinn getrieben und, von [von nach durch] seiner Mutter und ihren Gefährten als Löwe 10 gejagt, erschlagen wird [wird nach und seines Haupt]. [Absatz] Run trennen sie das Haupt vom Körper, besteden es auf einen Thyrsus Stab und Ngave kommt so

3. Ein beschnittenes Blatt blau-grauen Conceptpapiers, Grossquart, enthält, von Goethe mit Bleistift geschrieben, auf der Vorderseite eine Übersetzung der Verse 1191—1199 (14—549, 1); 1226—1232 (549, 2—9) aus den "Bacchantinnen" (Euripidis Tragoediae ex recensione Adolphi Kirchhoffii. Berolini 1855. Vol. II. p. 216. 217). Vorder- und Rückseite zeigen eigenhändige unzusammenhängende Federproben.

O ichon gethürmtes Schloß Thebanischen Bobens Bewohnet kommt und schaut die schone Beute hier Töchter des Cadmus, des Thiers des erjagten, Richt mit besiedertem Thessalischem Pseilgeschoß, Mit Regen nicht, vielmehr mit vielgegliederter Hände Krast. Teßhalben wir rühmen daß Der Speere versertigenden Schmiede Mühe seh unnüg. Wir Frauen singen den Löwen

15

20

Und in verschiedene Stüde rissen wir ihn entzweh. Bu grosem gelingen fahend [nach jag] wild Gethier Dergleichen trag ich in den Armen wie du siehst, Erlangend herrlichstes, zu deines Hauses Bier Seh's ausgeheftet. Bater, aber nimm's zur Hand, Erfreut zum Höchsten meines Jagdgeschicks. Die Freunde ruf zum Gastmahl wenn du selig bist Hochselig Thaten halber die [Thaten halber die unter dessententhalb was] wir ausgesichtet.

## Euripides Phaethon. S 243-246.

### Handschriften.

H: Ein Foliobogen blau-grauen Conceptpapiers, über die ganze Breite, unter Beobachtung eines nur schmalen, mit Bleistift gezogenen Randes rechts und links, beschrieben von John. H schliesst mit 246, 7, ohne Fragment zu sein; der Aufsatz, entstanden am 9. August 1826 (siehe auch Tagebuch vom 5.—8. 12. August) enthielt zunächst nur die Verwerthung einer Stelle des Diogenes Laertius (und des Plinius) für die Goethe'sche Reconstruction des Phaethon. H ist Dictat (Hörfehler: 243, 12; unrichtige Namen: 244, 8; Flüchtigkeiten: 243, 12; 245, 12; Selbstcorrecturen: 244, 8), von Goethe stark mit Tinte überarbeitet. Die griechischen Worte hat Goethe selbst eingetragen, 244, 12; 245, 23, in letzterem Falle in eine offen gelassene Lücke und incorrect. Nach Erledigung ist H mit Bleistift gestrichen worden.

 $H^1$ : Ein Blatt blau-grauen Conceptpapiers, geschrieben von John, rechts und links ein schmaler Bleistiftrand, enthält 246, 1 Anaxagoram — 246, 18. Vermuthlich Dictat (246, 13). Jedenfalls Rest einer vollständigen Handschrift, die zwar auf H beruht haben wird, aber in ihrer letzten Ausgestaltung starke Abweichungen enthalten haben muss. Die Erweiterung des Aufsatzes durch die Heranziehung des Aristoteles und damit die Entstehung von  $H^1$  wird nicht vor den 11. December 1826 anzusetzen sein, für welchen das Tagebuch notise: Aristoteles über die Meteore. Plinius

wegen eben ber Angelegenheit. H1 ist von Goethe mit Tinte corrigirt worden; dabei hat Goethe das Citat aus Plinius um einen längeren Zusatz erweitert (246, 4. 5 solvipue - omnia). also ihn neu aufgeschlagen, und hierauf, auf eine Neuvergleichung wird die Erwähnung des Plinius im Tagebuch vom 11. December zu beziehen sein, die anderenfalls auffällig wäre, da Plinius bereits in H vorkommt. Beachtenswerth ist es, dass H1 den Satz Bergleichen - bagu 245, 27, 28 ursprünglich nicht wie H als Aufforderung fasst, sondern als Vordersatz eines Bedingsatzes, dem der Nachsatz, eingeleitet mit fo, nach 246, 7.8 dubium folgt (siehe Lesarten hierzu); Goethe aber hat selbst diesen Nachsatz mit Tinte gestrichen. H1 ist nachträglich mit Bleistift als erledigt bezeichnet worden. - Die Rückseite zeigt die eigenhändigen Bleistiftentwürfe zweier Schreiben, mit denen Goethe die im Tagebuch vom 22. 26. December 1826 erwähnten Remunerationen an seine Ärzte abgesendet hat. Die Quartalhefte enthalten eine Abschrift derselben vom 23. December 1826. Hierdurch erhält unsere chronologische Fixirung grössere Sicherheit.

H2: Druckmanuscript zu J, drei einzelne Folioblätter blau-grauen Conceptpapiers, beziffert g1 oben links mit F-H. oben rechts von der Druckerei in Röthel mit 32-34. Rechts und links ein schmaler Bleistiftrand. Schreiber ist John, der nach schriftlicher Vorlage, vermuthlich H1, gearbeitet hat. Dass diese, durch mannigfache Correcturen, schwer lesbar gewesen, zeigen mehrfache Versehen, die gleich abgestellt werden konnten (244, 12. 13; 245, 12); dass der Schreiber aber auch der Aufmerksamkeit entbehrt hat, erweisen Saxonismen (243, 12; 244, 4) und Verschreibungen wie berausgefagt 244, 16. Die griechischen Worte hat er ausgelassen: Goethe hat sie mit Tinte nachgetragen, 244, 12 aR und zwar in flectirter Form; 244, 20, 245, 23 in offen gelassene Lücken. Die Hauptdurchsicht hat Riemer mit Bleistift vorgenommen: John hat seine Änderungen nachträglich mit Tinte nachgefahren. Im Citat aus Plinius, 246, 1-8, sind hier, wie auch in HH1 und J, die ausgelassenen Stellen durch einen Gedankenstrich (-) bezeichnet, den wir, neuerem Gebrauch folgend, durch Puncte

ersetzt haben. Nach praedixisse 246,1 ist der Ausfall nicht angedeutet. Am Schluss nach dubium haben wir mit J den Gedankenstrich der Handschriften nicht beachtet. (Vgl. die Ausgabe der "Historia Naturalis" von Sillig, Hamburg und Gotha, 1851—57, Bd. 1 S 160)

### Drucke.

J: Über Runft und Alterthum. Sechsten Bandes erstes Seft. 1827. S 79—84. Im Inhaltsverzeichniss genannt: Zu Phaethon. Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum  $(J\alpha)$  mit dem Datum vom 1. Januar 1827 in Goethes, und vom 13. Januar in Johns Hand. Von geschehener Revision zeugt nur, dass das folgende 244, 2 mit Bleistist angestrichen ist; das Ergebniss derselben ist nicht eingetragen: 244, 16. Schon  $J\alpha$  zeigt die Besserung 244, 12, die also in Jena geschehen ist und, wie oben 238, 11. 12; 241, 4, auf Mitwirkung eines Philologen schliessen lässt.

C<sup>1</sup>: Sechs und vierzigster Band. 1833. S 54—57. Die Abweichungen von *J* dürfen als beabsichtigt gelten: die Modification der Überschrift (243, 2), die Änderungen innerhalb der Flexion (245, 14; 246, 10), auch die neuen Interpunctionen (243, 18).

C: S 51-54.

### Lesarten.

243, 2 die näheren Bestimmungen Theil und Seft sind von uns hinzugefügt; in C1C lautet die Überschrift: Euris pibes' Phaethon, noch einmal. 4 fügt g über sammelt H5 daran g aR für darum her H 6 jener g über der H auf - Mannes fehlt H John auf R1 üdZ H2 9 laffen, q aus laffen. H 9. 10 indem - nachzusehen g H 9 bie fragliche] jene H bie fragliche John auf R1 über iene H2 10 gefällig fehlt 12 Theatersprache Weise H Phaeton fehlt H aber g üdZ nachgetragen über irrthümlich gestrichenem und durch Unterpungierung wiederhergestelltem bon H feinem aus 14 folgt - Ginbildungsfraft g über denten wir ihn H unfre H 15 feiner feinem H Bahn Bege H 15-17 unb-Entsegen g üdZ und aR nachgetragen H 18 fort; HC1C 18. 19 fcon - Rahe g über wir vermuthen daß der Chor auf= tritt H 19 Symnen] Symenen H erichallen g nach fingen [Hörfehler für fingenb?] H 19. 20 wir — Chorè g zwischen den Zeilen nachgetragen H 20 vor Run Absatz H erfolat a über Bier geschiebt H 21 ber Stura nach und fa gestr.] H 22 geschieht] geschieht jedoch (jedoch g über wie fichs giemt] H 22-244, 2 und - Bermuthung Ben [g gestrichen aber durch Unterpungierung wiederhergestellt unferer oben angeführten Restauration findet man folgende Bermutung gewagt [?] q aus Un oben angeführter Stelle findet man folgende Bermutung gewagt dieses a aus An angeführter Stelle bermuthen wir dieses g aus 21m angeführten Orte ift vermutbet H 244. 1 fcon John auf R1 üdZ H2 2 folgende mit Bleistift angestrichen Ja Bermuthung. H-C 4 bei - Simmel fehlt H beiterm aus heitern H2 5 Kolon aus Semikolon [Semikolon H H2 6 hat a fidZ H 6. 7 inamifchen a aus inamischen selbst H 8 bei nach in H Laertius g aus Laergius H 9 nach Angragoras folgt: II. 3, 5 H 10 You gemelbet g zwischen den Zeilen nachgetragen H gemelbet g aus gesagt H er] "Er [Anführungszeichen g H] H-C1 "er C 11 habe behauptet] behauptete H 11, 12 eine - dianvoog,] ein golben feuriger Metallflumpen χρυσέα βώλος [die beiden letzten Worte g aR]". Η 12 μύθρος διάπυρος] μύθρον διάπυρον q aR nachgetragen H2 12-14 mahricheinlich - gesehen fehlt H 12 ber nach fie H2 13 fie nach unter dem H2 15 Balb barauf Balb barauf [Balb barauf g über fodann] aber H es, - auch] es: " [Anführungszeichen a] Man berichtet [berichtet a über faat] auch bak er H 16 bei - Botamoi] behm Ziegenfluße H ben Aigos Botamos H2 Ja amar g über auch gesagt habe er H 17 berfelbe g üd $\mathbb{Z}$  H18 gemefen a über war H 19 in — Phaethon g üd $\mathbb{Z}$  H 20 genannt. Hγρυσέαν βώλον fehlt H 21-26 Ob-fei fehlt H statt dessen: Bare uns boch bie Stelle [bie Stelle a über der Ders] bes Tragiters übrig geblieben, fo murben fogleich völlig im Rlaren fenn. Bir erlauben und jeboch einige Bemertung um die Berrlichkeit ber bichterischen Stelle wieder aufzufrischen. H 27 überzeuge q über dente H 28 furze] biefe turze H als — Helios fehlt H245,1 gebacht - muffe g über fer H 2 ferner g aR H Komma fehlt H-C unfelige fehlt H 4 Nonus H alsobald g üdZ H 7 Berflechtung g aus Berwirrung H 7. 8

Augenblices H 8.9 ober - ein g über als H 10 ber mage: halfige über ibr H 11. 12 herunterfturge. Sochft - bem . . . 3weibeutige - fein herunter fturge und fo wird [g aus wir] bem [nach es] . . . Rweybeutige fehr willtommen H 12 gewesen nach fehr willtommen H2 13 um . . . eingreifen - laffen g aus und läßt er . . . eingreifen H 14 Diefes - mar | Und fo mare bie theatralifdem] theatralifden q aus theatrali: schem H ebenso John  $H^2$  theatralischen J 15 und doch fehlt H15. 16 bem - pflegt einem gewöhnlichen [nach nat] Borgange g über der Matur H 17 heutigen heutiges H-C bei g über in H einer eine H 19 bernehmen liefte g ließe aus ließ H2 nachgetragen H 20 bie Art q ndZ H erklärt wird benutt ift H erklärt wird udZ H2 23 γρυσέα φλογί q [in folgender Gestalt: γρυσέα βάλλει φλοι H] in einer hierzu offen gelassenen Lücke HH2 28 bazu nach bier H2 246. 1 kein Auslassungsvermerk nach praedixisse H-C saxum g aus saxam H 4.5 solvique — omnia] statt dessen Auslassungszeichen H nachgetragen g über durchgestrichenem Auslassungszeichen H1 7. 8 dubium.] dubium - [als Auslassungszeichen] fo ift des Restaurators oben ausgesprochene Dermuthung wohl keinem Zweifel unterworfen [q gestr.]. H1 vor 9 zwischen den Zeilen, die hier durch einen grösseren Raum getrennt sind, unleserliche Bleistiftworte H1 10 achten 13 Bothagorder q aus Bobagorder H1 fie q über diese saus dieses H1 14 bergleichen a aR für wie H

Nachlese zu Aristoteles Poetik. 8 247-251.

# Handschriften.

H: Vier gebrochene Folioblätter blau-grauen Conceptpapiers, die beiden ersten vereinzelt, die beiden letzten im Bogen zusammenhängend, beschrieben von Schuchardt. Unvollständig; denn der Text beginnt erst mit 248, 3. Eine Ergänzung bietet ein zu Quartformat beschnittenes Blatt, die obere Hälfte eines ursprünglichen Folioblattes, zweifellos ursprünglich zu H gehörig, jetzt bei Paralipomenon 123

zu Faust II liegend, da es einen Passus der Handschrift H2 des Entwurfes zur Ankündigung der Helena trägt. Bd. 15, II. S 204, 130-134. Dieses Quartblatt enthält 247, 2-10 Sand [lungen]; es bleibt also noch eine Lücke von 247, 11-248, 2. Der zweite Bogen scheint eine jüngere Ausfertigung zu sein: der Anfang des verworfenen Abschnittes, eine stark von der endgültigen Fassung abweichende Version des Abschnittes 250, 5-8, findet sich am Ende des ersten Bogens und ist hier von Goethe mit Tinte gestrichen worden. Der erste Bogen ist dreimal corrigirt worden: der Tintenrevision ist eine zweite mit Bleistift gefolgt, dieser eine dritte mit Tinte, wie sich klar ergiebt aus der fortschreitenden Entwicklung von 250, 1-4. Auch auf dem zweiten Bogen finden wir Correcturen in Tinte und Bleistift, aber bedeutend weniger an Zahl und Umfang als auf den ersten Seiten, so dass auch dadurch der zweite Bogen sich als fortgeschrittenere Textstufe charakterisirt, die nur noch zweimal durchgesehen worden ist. Die beiden ersten Blätter sind mit Bleistift, die beiden letzten mit Röthel gestrichen. Die letzte Seite ist unbenutzt geblieben.

H¹: Ein gebrochenes Folioblatt blau-grauen Concept-papiers enthält, von John geschrieben, den Passus 247, 16—248, 2, von Goethe mit Tinte und Bleistift corrigirt und nach Erledigung mit Bleistift gestrichen. Obwohl H¹ die Lücke in H ziemlich ausfüllt, ist an eine ursprüngliche Zusammengehörigkeit nicht zu denken. Ausserdem enthält H¹ einen Entwurf zu dem Aufsatz Gelena. Zwischenspiel zu Faust. S 290—292 und wird im Apparat dazu als H behandelt (siehe Band 42, ¹).

 $H^2$ : Druckmanuscript zu J, drei Folioblätter blau-grauen Conceptpapiers, beschrieben von John über die ganze Breite des Papiers, rechts und links ein schmaler Bleistiftrand. Foliirt oben links  $g^1$  mit J-L, oben rechts von der Druckerei mit den Röthelzahlen 35—37.  $H^2$  ist vermuthlich Abschrift von H, im Ganzen getreu; Abweichungen finden sich 247, 10; 248, 20. 26; 250, 11. 14; 251, 18. 28, zum Theil wohl durch die Undeutlichkeit der Vorlage veranlasst, so 248, 20 und namentlich 251, 18, wo der Abschreiber das von Goethe flüchtig

nachgetragene eben (in eben baffelbe) für benn las. Einer Durchsicht seitens Riemers, deren Ergebnisse John zumeist mit Tinte nachgefahren, hat Goethe selbst noch einige Änderungen hinzugefügt: 247, 13; 250, 27; 251, 2. Weder er noch Riemer haben die Versehen 247, 2; 251, 2s bemerkt, die beide schon in H stehen. Siehe auch 248, 17. Der Ausdruck israelitischer Ästheit 249, 9, der, John auf  $R^1$ , in  $H^2$  hinzugekommen ist, giebt keinen Sinn; am nächsten läge es, aristotelischer zu coniiciren.

### Drucke.

J: Über Runst und Alterthum. Sechsten Bandes erstes heft. 1827. S 84—91. Im Inhaltsverzeichniss genannt: Rachlese zu Aristoteles. Dazu Correcturbogen im Goethe-National-museum (Ja) mit dem Datum vom 13. Januar 1827, aber ohne jegliche Spur vollzogener Revision. Diese hat den Irrthum 251, 23 beseitigt, auch sonst den Text (251, 25), namentlich aber die Interpunction betroffen (249, 11; 250, 2. 16; 251, 24). Das Versehen 247, 2 hat die Druckerei selbständig entfernt: in Jα erscheint es schon nicht mehr.

 $C^1$ : Sechs und vierzigster Band. 1833. S 16—21. Mehrfache Abweichungen von J in Behandlung der Synkope (247, 20; 249, 22; 251, 19) und Apokope (250, 15), auch der Interpunction (250, 16; 251, 21).

C: S 16-20. Richtigstellung der Interpunction 248, 17.

## Lesarten.

247, 1 Überschrift John auf  $R^1$   $H^2$  2 Ein jeder] Einem jeden  $HH^2$  3 Dichtunst John auf  $R^1$  aus Dichtung H Dichtung H Dichtunst John auf  $R^1$  aus Dichtung  $H^2$  5 exinnern g über bekümmern H 10 exregender  $g^1$  aus exregende  $H^2$  13 von  $g^1$  über über die  $H^2$  gedachter  $R^1$  aus gedachte  $H^2$  16 Ansührungszeichen  $g^1$   $H^1$  17 und nach Handlung  $H^2$  19 und zwar g aR  $H^1$  20 eigene  $C^1C$  21 Einzelnen. Nach  $H^1$  Einzelnen; nach  $R^1$  aus Einzelnen. Nach  $H^2$  248, 1 mit nach schließt se  $g^1$  gestr.]  $H^1$  2 abschließt.  $g^1$  aus ab.  $H^1$  3 nun g üdZ H bie] eine H die John auf  $R^1$  über eine  $H^2$  10 vielleicht g aR H 13

burchgegangen g über die Beifter genugfam erregt babe H 15 auf - Theater fehlt H John auf R1 üdZ H2 ftebt q aus Dies verftebt er H nach Ratharfis hat Goethe das Komma, das durch die erste Fassung geboten war, in H zu streichen vergessen, und gedankenlos hat man diesen Rest einer längst beseitigten Lesart von H-C1 forterben lassen: erst C hat das überflüssige Zeichen entfernt 18 Abrundung at aR für Befriedigung H von g1 üdZ H 19 bon q1 üdZ H geforbert wirb q1 nach angebort H 20 burch - Art a aR1 für nach Unalogie des Menschenopfers [Unalogie - Menschenopfers g aus dem Menschenopfer gemäß], von deffen Wirffamfeit fich die alteften Dolfer nicht baben lossagen konnen, und movon wir bey energischen Nationen bis auf den heutigen Tag im Boren und Stiergefecht noch entschiedene Spuren finden. Dies H eine Art John auf R1 aus einen Aft H2 21 e3 a üdZ H unter g über durch H 25 unerläßlich unbermeiblich H un: erläflich John auf R1 aus unbermeiblich H2 26 bollfommnes H 27 bewirft a ndZ H 249, 1 Komma statt Semikolon H Semikolon R1 H2 bagegenl und H bagegen John gemäss gleichlautender Änderung  $R^1$  aR über und  $H^2$ gewöhnlich] tritt gewöhnlich H gewöhnlich nach von John auf R1 gestriche-4 eintritt] ein H eintritt John auf R1 aus nem tritt H2 ein H2 9 ifraelitischer Afthetif fehlt H John auf R1 nachgetragen H2 10 Ferner - wir g' über Bu bedenten mare 11 benutt, H-Ja dann biebey H 14 bamoniiche - burch at 16 burch - übereilte g aus bey einer immerfort übereilten dieses g1 aus immerfort ben einer übereilten dieses g1 aus ben einer übereilten H 17. 18 unbegreiflich folgerechten H-C 18 rennt g über rannte H 20 ftürzt g aus ftürzte HüdZ H 21. 22 als - Landes fehlt H John auf R1 üdZ H2 22 eigenen C1C 23 Absatz g angeordnet H 24 Sierauf -Marime q aus Sierauf grundet fich nun auch der Musfpruch dieses q aus Eben jener wohlanerkannte Ausspruch H nach a gestrichenem giebt uns gleichfalls die Grundurface jener Maxime H ber nach in [g gestr.] H 27 mare g über ift H 28 Bojewicht | Thrann H Bojewicht John auf R1 über Tyrann H2 A. B. q üdZ H ichiene q über icheint H 250, 1 nur g üdZ H entgangen g aus entgegen H 2 möglich, H möglich:

John auf  $R^1$  aus möglich,  $H^2$  möglich;  $J\alpha$ 2-4 benn - Laft g aR unter denn dem (dem aus auf dem dieses aus das) Schickfal oder dem (aus der) Einwirfenden fiele (fiele über murde) die (nach fich) Schuld einer allguschweren (über widerwilligen) Ungerechtigkeit gur Saft (gur Saft nach aufgeladen.) dieses g1 aR unter denn das Schickfal darf durch die Doefie nicht wie in der Wirklichkeit fürchterlich erscheinen es dieses g1 aR für denn fie veranlagte fich mit dem Schicffal gu überwerfen, mit dem man fich nicht entzweien foll, oder die Mitmirfenden zu verwünschen, welche die größte Ungerechtigkeit begingen dieses g zum Theil aR, zum Theil im Texte aus denn man überwürfe fich mit dem Schickfal, mit dem man fich nicht entzweien foll, oder man vermunichte die mitwirkenden, welche die größte Ungerechtigkeit begingen, darnach folgt noch im Texte, nicht gestrichen: Desmegen foll man bergleichen, wenn icon bas Benie auch bier Auswege finden mußte, im gewöhnlichen Falle abrathen und bermeiben. H 5 Ubrigens nach Ubrigens mag ich in diesem falle, wie in jedem andern mich nicht polemisch betragen gegen das bisher gemeinte; nur muß ich ermähnen, daß mir wohl befannt fev, daß man durch eine deutliche Stelle diefe [a gestr.] H über diese Stelle, mit der der erste Bogen von H schliesst, siehe bei g über in H Anlak g über falle H oben S 554 8 beholfen: H beholfen. John auf R1 aus beq über in H holfen: H2 11 fonnte John auf R1 aus fonnte H2 in ben burch bie H in ben John auf R1 über durch 12 erft fehlt H John auf R1 aR nachgetragen H2 die H2 14 gebracht nach könnten [R1 gestr.] H2 15 Falle C1C nicht: C1C ibentisch: H-Ja 19 ein üdZ H 20 fittia= galanter g1 aus einer fittig=galanten H 21 bacchischem g aus einem bacchischen H Absatz g1 angeordnet H 23 Morali= tät nach die [g1 gestr.] H ju nach des Menichen [g1 gestr.] 24 Leiftungen q1 aR für Wirfungen H 27 werben] ber= mogen H merben g1 über vermogen H2 27. 28 veranlaffen ju veranlaffen H veranlaffen g1 aus 3u veranlaffen H2 ausartet] ausarten H ausartet  $g^1$  aus ausarten  $H^2$  3 nun nach fich [g1 gestr.] H 4 fortichreitet g1 aR für befindet H geschlossen fehlt H John auf R1 üdZ H2 18 bannl fehlt H bann John auf R1 aus benn H2 [vergleiche dazu oben S 554.

555] baffelbe] ebenbasselbe  $g^1$  aus basselbe H 19 Verwickelung  $C^1C$  20 er  $g^1$  üdZ H 21 gehen; H gehen: aus gehen;  $H^2$  gehen;  $C^1C$  21. 22 ascetisch ausmerksam H-C ascetisch g üdZ H 23 als] und  $H-J\alpha$  24 schwach;  $H-J\alpha$  25 wie] als  $H-J\alpha$  28 ließe John auf  $R^1$  aus ließ  $H^2$ 

Die Lesarten zu den Aufsätzen S $252-386\,$  finden sich in Bd. 42,  $^{\rm I}.$ 

Weimar. - Dof-Budbruderet.

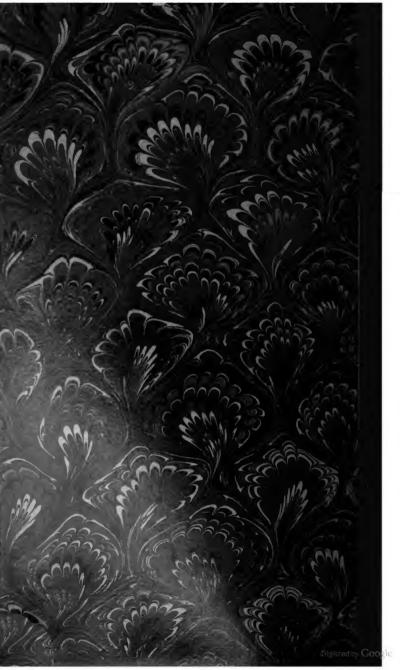

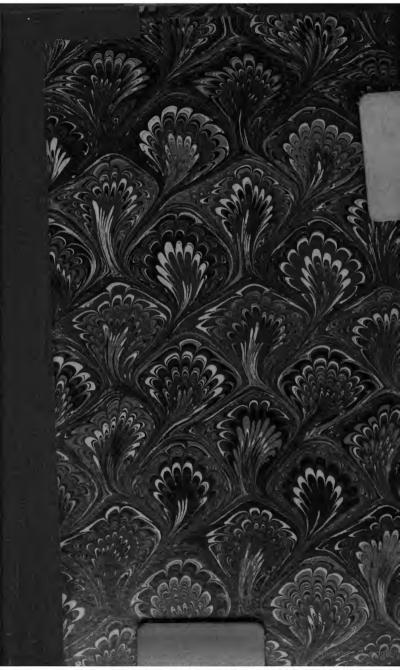